

Marianto Marianto Marianto

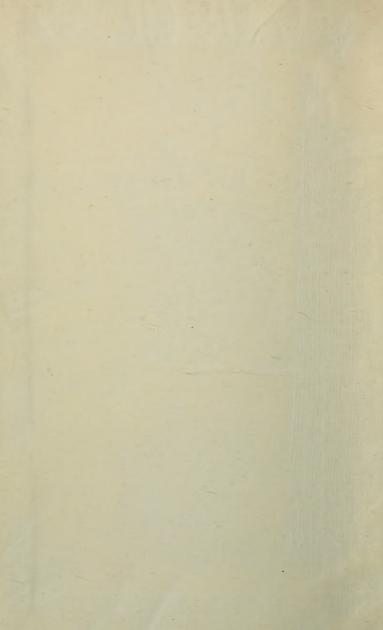

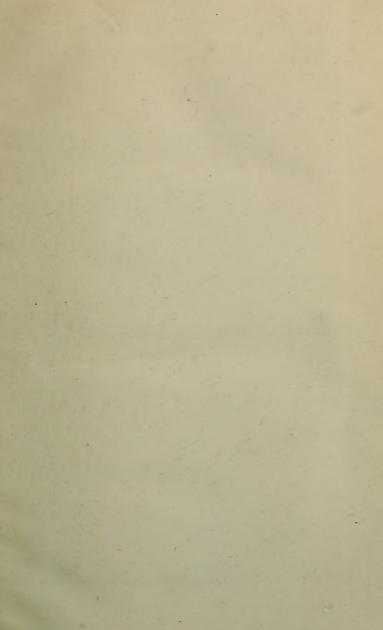

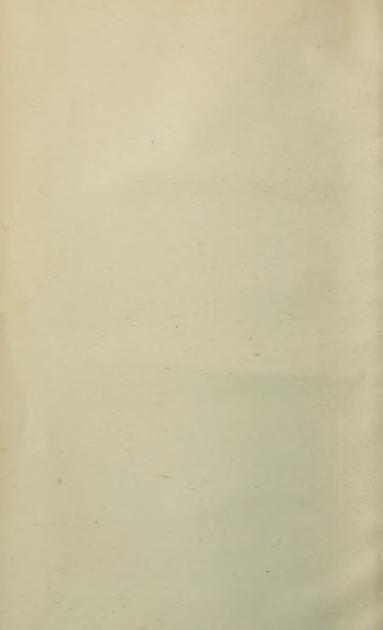

## Goethe

aus

näherm perfönlichen Umgange bargestellt.

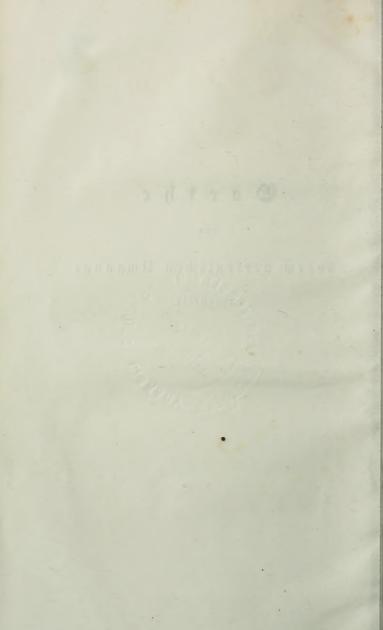

1.G G599

## Goethes

aus

näherm perfönlichen Umgange bargestellt.

Ein nachgelaffenes Werf

non.

Johannes Falk.



# Vorwort.

Goethe'n nicht etwa mittelbar aus seinen Westen, sondern unmittelbar aus seinem Lesben selbst zu schildern, soweit es mir im Umsgange mit ihm zugänglich ward, ist der Zweck dieser Blätter. Es sind geordnete, gewissenshafte Auszüge aus meinem sorgfältig geführsten Tagebuche, wie deren vielleicht von Ansdern, welche so glücklich waren, in dieses Edeln Nähe zu weilen, ähnliche zu hossen und zu wünschen stehen, und wosern sie nur wahrs

haft und treu find, fo viel gesprochene Bande seiner Schriften sein werden.

Die hier, um nicht Alles zu fehr zu ver= einzeln, sondern vielmehr zusammenzuhalten, getroffene Anordnung bot fich bei der Ueber= sicht des Stoffes von felbst an. Das Bor= bildliche des Sohnes in seiner Mutter schien einem allgemeinen Umriffe feines Charafters als Künstler und Mensch wol vorangehen zu dürfen — gleichsam eine Morgendämmerung. Sieran schloß sich sein Aufgang in der Natur, fein Sinn und feine Liebe für fie, sein durch sie und an ihr gefräftigter und geflärter Blick in das Reich des Beiftes und der Wiffenschaft, wovon seine Ansichten des Staates und der Fortdauer nach dem Tode geistreiche Beispiele und Beweise sind.

Die einer so tüchtigen Natur eigene und nöthige strassere Spannung der Glemente des
gediegenen treuen Ernstes einerseits, und
des tollsten, muthwilligsten Humors andererseits gab seinem Bilde eigenthümliche Lebendigfeit; sein Berkehr mit einigen der allbekannten Zeitgenossen, sein Urtheil über sie
und ihre Werke führte es weiter aus und
vollendete es, soweit es die Natur einer
Skizze gestattete.

Der angebängte Brief eines sechzebnjährisgen Jünglings spricht die unschuldige Hingesbung an das Edle und Würdige aus, und der erläuternde Anhang über "Faust" regt vielleicht, indem er sich auf manche früher bestührte Ideen erläuternd bezieht, manche nicht ganz unersprießliche Gedanken an.

Und so mögen denn diese Blätter bei allen den Freunden und Verebrern des Gerrlichen, welchem die übermächtige Genieseuche ebenso wenig als die geisernde Verleumdung Vorber und Burpur entblättern oder berabzupsen wird, eine freundliche und geneigte Ausnahme finden!

Weimar, im Jahre 1824.

Johannes Falk.

### Inhalt.

|      |     |         |            |        |            |         |         |         |     |         | 3     | Seite |
|------|-----|---------|------------|--------|------------|---------|---------|---------|-----|---------|-------|-------|
| 1.   | Gee | the's   |            |        | Einige     |         |         |         |     | ,       |       |       |
|      |     |         | teris      | tit.   |            |         | • • • • | • • • • |     |         |       | 1     |
| 11.  | MI  | gemei   |            |        | f von G    |         |         |         |     |         |       |       |
|      |     |         | und        | Rui    | nstler     |         |         |         |     | • • • • | • • • | 7     |
| III. | G   | oethe'  | ê A        | nsich  | t der N    | atur    |         |         |     |         |       | 23    |
| IV.  | G   | cethe's | s wi       | (jenj  | chaftliche | Ansic   | hten.   |         |     |         |       | 44    |
| V.   | Go  | ethe's  | <i>Б</i> и | mor.   |            |         |         |         |     |         |       | 74    |
| VI.  | G   | oethe'  | 8 236      | rhäl   | tnisse zu  | ausge   | ezeichi | neter   | Bei | itgeni  | ossen |       |
|      |     |         | und        | Urt    | heile üb   | er sie. |         |         |     |         |       |       |
|      | 1.  | Goet    | he 1       | ind    | der Herz   | og voi  | n We    | eima    | r   |         |       | 92    |
|      | 2.  | Goet    | he i       | űber   | Lessing    | und s   | Deinr   | id) v   | on  | Rleif   | t     | 104   |
|      | 3.  | Goet    | he 1       | ind    | Lenz       |         |         |         |     |         |       | 108   |
|      | .1. | Goet    | the ·      | und    | Klinger    |         |         |         |     |         |       | 117   |
|      | 5.  | Von     | Eir        | isiede | :I         |         |         |         |     |         |       | 118   |
|      | 6.  |         |            |        | Gleim.     |         |         |         |     |         |       | 120   |
|      | 7.  | Goet    | the 1      | ind    | Herder.    |         |         |         |     |         |       | 123   |
|      | 8.  | Goes    | the 1      | and    | Wieland    |         |         |         |     |         |       | 129   |

|                                                                                                                   | bette |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 9. Goethe und der König Ludwig von Holland                                                                        |       |
| Erster Anhang.                                                                                                    |       |
| Brief eines sechzehnjährigen Tünglings, als er Goethe zum ersten mal gesehen                                      | 175   |
| Zweiter Anhang.                                                                                                   |       |
| lleber Goethe's "Faust". Ein Fragment gur Erläuterun des obigen Gartengesprächs.                                  | B     |
| 1. Vom Universalleben der Natur, wie es, durch<br>Goethe aufgefaßt, besonders im "Faust" er-<br>scheint           | 183   |
| 2. Goethe's Bermächtniß an die jüngere Nachwelt zu seinem fünfundsiebzigjährigen Geburtstage, den 28. August 1824 | 191   |
| 3. Der Dichter und seine Freunde im ersten Pro-<br>loge zu "Faust"                                                | 193   |
| 4. Der Dichter, der Schauspieldirector und die lu-<br>stige Person des Vorspiels                                  | 193   |
| 5. Mephistopheles und die himmlischen Heerscharen<br>vor dem Throne Gott Vaters. (Zum Pro-<br>loge im Himmel.)    | 200   |
| 6. Makrokosmos und Wirkung der Lichtengel, die                                                                    | 207   |
| 7. Charakter des Fauft, aus dem Standpunkte eis ner unerlaubten Bifbegier aufgefaßt                               |       |
| 8. Bom Biffen in Gett oder von der echten Magie.                                                                  | 213   |
| 9. Charakter des Erdgeistes oder Mikrokosmos im Faust                                                             | 215   |

|     |                                                                                                                          | Seite |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 10. | Bom Handeln in Gott, oder Fortsetzung ber Lehre von der echten Magie                                                     |       |
| 11. | Bon dem Tricbe, zu schaffen, und wie der-<br>felbe unbezwinglich in jeder menschlichen<br>Brust herrscht                 | 222   |
| 12. | Bom Sonntage, Blauen Montage, oder vom Paradiese auf Erden                                                               | 224   |
| 13. | Bom Lichtmenschen in une, oder von der echten Feier bes Sonntage                                                         | 229   |
| 14. | Einige Worte über Faust's Pudel, mit Bezug auf Goethe's Gartengesprache                                                  | 232   |
| 15. | Bagner's selbstzufriedene Bucherweisheit, im Contrafte mit Faust's Unruhe                                                | 234   |
| 16. | Fauft's Commentar zum Evangelium Johannis, als weitere Entwickelung von Goethe's Gar-                                    |       |
|     | tengesprächen                                                                                                            | 237   |
| 17. | Fauft's ganglicher Abfall von Gott und Natur.                                                                            | 241   |
| 18. | Mephistopheles. Deffen Gutachten über die vier Facultäten                                                                |       |
| 19. | Von der Metaphysik und ihren falschen Vorstel-<br>lungen, die häufig durch sie über Gott ver-<br>breitet werden          | 250   |
| 20. | Goethe's Glaubensbekenntniß                                                                                              |       |
| 21. | Wie Mephistopheles das Patronat über alle Wortmenschen und Scholaftiker übernimmt, und was auf diesem Wege zu hoffen ift |       |
| 22. | Das Paradies auf Erden. Lette Station in Auerbach's Keller                                                               |       |
| 23. | Das Lied vom Könige und vom Floh                                                                                         | 260   |
| 24. | Bon Sofuniformen, Schneidern und deren Ber-<br>dienft um die Weltgeschichte                                              | 262   |

|     |                                                | Seite |
|-----|------------------------------------------------|-------|
| 25. | Ben natürlichen Baubertranfen und teren Bir-   |       |
|     | fung im Volke                                  | 263   |
| 26. | Die Ragengeifter in der Herenkuche, nebft Com- |       |
|     | mentar zu einigen ihrer Drakelsprüche          | 268   |
| 27. | Kauft's himmelegwang                           | 217   |

#### Goethe's Mutter.

Ginige Beiträge zu ihrer Charafteriftif.

Schon öfter ist die Bemerkung gemacht worden, die sich vielleicht im Nachfolgenden nicht unangenehm wiederholen wird, daß große und ausgezeichnete Männer, was sowol Charafter als Anlagen des Geistes und andere Eigenthümlichkeiten betrifft, immer zur Hälfte in ihren Müttern vorgebildet sind.

So stellt sich in Goethe's Charafter eine sehr zarte Schen vor allen heftigen, gewaltsamen Eindrücken dar, die er auf alle Weise und in allen Lagen seines Lebens möglichst von sich zu entfernen suchte. Alehn-liches sinden wir schon bei der Mutter, wie mir denn eine Freundin, die, als sie noch in Franksurt lebte, ihr sehr nahe stand, folgende Charafterzüge erzählte,

die für das hier eben Gefagte jum vollkommenften Belege bienen.

Goethe's Mutter hatte die Gewohnheit, sobald fie eine Magd oder einen Bedienten miethete, unter Unberm folgende Bedingungen zu stellen: "Ihr follt mir nichts wiederergablen, mas irgend Schreckhaftes, Berdrießliches oder Beunruhigendes, sei es nun in meinem Saufe, oder in der Stadt, oder in der Rachbarschaft vorfällt. Ich mag ein für alle mal nichts bavon wiffen. Geht's mich nahe an, fo erfahre ich's noch immer zeitig genug. Geht's mich gar nicht an, befümmert's mich überhaupt nicht! Sogar wenn cs in der Strafe brennte, wo ich wohne, fo will ich's auch da nicht früher wiffen, als ich's eben wiffen muß." So gefchah es benn auch, daß, als Goethe im Winter 1805 zu Weimar lebensgefährlich frank war, Niemand in Frankfurt von allen Denen, Die bei der Mutter aus = und eingingen, davon zu fpreden wagte. Erst lange nachher, und als es sich mit ihm völlig zur Befferung anließ, tam fie felbft im Gespräch barauf und fagte zu ihren Freundinnen: "Ich hab' halt Alles wohl gewußt, habt ihr gleich nichts davon gefagt und sagen wollen, wie es mit bem Bolfgang fo schlecht gestanden hat. Sett aber mögt ihr sprechen; jest geht es beffer. Gott und seine gute Natur haben ihm geholfen. Sett fann wieder von dem Bolfgang bie Rebe fein, ohne baß cs mir, wenn sein Name genennt wird, einen Stich ins Herz gibt." Wäre Goethe, setzte dieselbe Freundin, die mir dieses erzählte, hinzu, damals gestorben, auch alsdann würde dieses Todeskalles im Hause seiner Mutter schwerlich von uns Erwähnung geschehen sein; wenigstens nur mit sehr großer Vorsicht, oder von ihr selbst dazu aufgesodert, würden wir dies gewagt haben, weil, wie ich schon bemerkt, es durchaus eine Sigenthümlichseit ihrer Natur, oder Grundsath, wo nicht beides war, allen hestigen Gindrücken und Erschütterungen ihres Gemüthes, wo sie nur immer konnte, auszuweichen.

Unter einen Brief, den Goethe von seiner Mutter erhielt, da sie bereits zweiundsiebzig Sahre alt war, schrieb Semand: "So hatte Gott alle Menschen ersschaffen sollen."

Eine zweite Anlage Goethe's, worauf alle seine übrigen Anlagen gleichsam als Fundament ruhten und sich einer reichen Entwickelung erfreuten, ist eine crzgiebige Ader von fröhlich strömendem Mutterwiße, sonst auch Naivetät und Humor genannt, die ebenfalls in einem sehr hohen, ja oft drolligen Grade seiner Mutter eigenthümlich waren. Der Vater war älter und in sich gekehrter, oder, wie sich der Maler Krause, sein Landsmann von Frankfurt her, über ihn ausdrückte, ein geradliniger frankfurter Reichsbürger, der mit abgemessenen Schritten seinen Gang und sein

Leben zu ordnen gewohnt mar. Bon feinee Formlichkeit hat Goethe vielleicht etwas in sich berübergenommen. Manche, Die den Bater genau und perfonlich gefannt baben, versichern, Bang und Saltung ber Bande habe ber Cohn völlig vom Bater beibehalten. Die Mutter aber befaß ein munteres, finnlich= fröhliches Wesen, wie es am Rhein zwischen Wein= bergen und sonnigen Sügeln häufig vorfommt, und ba fie meniger in Jahren vorgerückt als ber Bater war, so nahm sie auch schon beshalb Alles leichter und anmuthiger als dieser. So fagte fie gumeilen in scherzhafter Laune, weil fie febr fruh geheirathet und faum sechzehn ober siebzehn Sahre alt Mutter gewor= ben war: "Ich und mein Wolfgang haben uns halt immer verträglich zusammengehalten; bas macht, weil mir Beide jung und nit fo gar weit als der Bolfgang und fein Bater auseinander gemesen find!" -So bezeigte fie bei manden freiern Scherzen bes Sohnes, die ber ftreng rugende Bater fcmerlich überschen konnte, eine echt mütterliche liebende Nachsicht, ober ging vielmehr gang in bieselben ein.

Einst beim Schlittschuhlaufen z. B., wo sie im Schlitten neben einer Freundin saß und diesen munstern Spielen der Jugend zusah, nahm ihr Wolfgang die Kontusche ab, hängte sie sich um und scherzte lange auf dem Eise hin und her, ehe er sie der Mutter wiederbrachte, die ihm lächelnd versicherte,

daß die Kontusche recht wohl zu feinem Gesichte ge-ftanden hatte.

Späterhin noch, als Goethe sein bürgerliches Leben nach dem Nathe seines Vaters in Franksurt damit eröffnete, daß er sich den Geschäften eines Answalts unterzog, verhüllte die Mutter Manches mit dem Mantel der Liebe, was der Vater schwerlich so frei hätte hingehen lassen. In demselben Grade nämlich, wie der etwas mürrische Vater die Augen offen behielt, pflegte die Mutter sie gelegentlich zuzudrücken. Junge Autormanuscripte\*) wurden in angebliche Acsten, und manche kleine Einladung zu einem unschulz digen Gartenpickenick mit jungen lustigen Leuten seines Schlages, wenn der Vater danach fragte, in irgend ein Handbillet von diesem oder jenem Clienten verwandelt.

Die liebenswürdige Corona Schröter, für welche Goethe späterhin zu Weimar seine "Iphigenie" dichtete, wußte Vieles von dieser Art auf das anmuthigste zu erzählen, und Manches davon, was im Verfolge dieser Schrift sich etwa sinden wird, habe ich treulich aus ihrem Munde in meinem Tagebuche aufgezeichnet.

Noch in ihrem hohen Alter, als fie fich einige Bochen hindurch mit den Beschwerden deffelben schmerzlich geplagt hatte, fagte Goethe's Mutter zu einer

<sup>\*)</sup> Goethe war kaum neunzehn Sahre alt, als er die "Mit-fchuldigen" fchrieb.

Freundin, die fie besuchte, auf ihr Befragen, wie es gebe: "Gottlob, nun bin ich wieder mit mir gufrieden und fann mich auf einige Wochen binaus leiden. Zeither bin ich völlig unleidlich gewesen und habe mich wider den lieben Gott gewehrt wie ein flein Rind, bas nimmer weiß, mas an der Zeit ift. Geftern aber konnt' ich es nicht langer mit mir anseben; ba hab' ich mich felbst recht ausgescholten und zu mir gefagt: ei, fcmm' bich, alte Rathin! Saft auter Tage genug gehabt in der Welt und ben Wolfgang dazu, mußt, wenn die bofen kommen, nun auch fürlieb nehmen und fein so übel Geficht machen! Bas foll das mit dir porftellen, daß du fo ungeduldig und garstig bist, wenn ber liebe Gott bir ein Kreuz auflegt? Willst du denn immer auf Rosen geben und bist übers Biel, bist über fiebzig Sahre hinaus! Schauen's, fo hab' ich zu mir felbst gesagt, und gleich ift ein Nachlaß gekommen und ist besser geworden, weil ich selbst nicht mehr so garstig war." -

Wer Goethe's Perfönlichkeit einigermaßen gekannt hat, wird zugleich zugeben muffen, daß viel von diefer Liebenswürdigkeit und diesem humor, der sich weber im Leben noch im Tode zu Grunde richten läßt, in den ergiebigsten Abern auf ihn übergegangen war. Wir werden tiefer unten Belege dazu aus seinem frühern Leben, wie zu seinem Ernste aus dem spätern geben.

Allgemeiner Umriß von Goethe's Charafter als Mensch und Künstler.

Von Goethe's Vielseitigkeit (Objectivität) sowol in Runft als in treuer Auffassung der Charaktere und aller Gegenstände überhaupt ist häufig, zuletzt auch freilich unter Denen, die der heutigen Allerweltsbildung mit dem Heißhunger eines leeren Innern nachigen, die Rede gewesen. Ein ganz eigenthümlicher Vorzug seines Genies ist es ohne Zweisel, daß er sich gleichsam in den Gegenstand, auf dessen Betrachtung er sich in diesem oder jenem Zeitpunkte beschränkt, mag es nun ein Mensch, ein Thier, ein Vogel oder eine Pflanze sein, sinnig verliert, ja sich gewissermaßen in denselben träumend verwandelt. Man darf nicht in Abrede stellen, daß Goethe's Größe als Natursorscher und Dichter, sein Stil, seine Denkart, seine Dar

stellung, feine Driginalität, fast möcht' ich fagen bie gange Schwäche fowie die gange Starte feines fitt= lichen Wesens, auf dem Wege einer solchen objectiven Entwickelung zu suchen ift. Wie oft borte ich ibn, wenn er fich irgend einer Betrachtung biefer Urt bingeben wollte, mit Ernft feine Freunde ersuchen, ihn ja mit ben Gedanken Anderer über Diefen Gegenstand zu verschonen, weil es eine strenge, ja unabweichliche Maxime bei ihm war, in folder Stimmung allen fremden Ginfluffen zu wehren. Erft bann, wenn er seine eigene Kraft an einem folchen Dbject durchversucht, sich gleichsam ihm gegenübergestellt und allein mit ihm gesprochen hatte, ging er auch auf fremde Vorstellungen ein; ja es ergötte ihn fogar, zu miffen, mas Andere lange vor ihm über biefen nämlichen Gegenstand gedacht, gethan oder geschrieben hatten. Er berichtigte fich fodann redlich in diesem oder jenem Stude, sowie es ihn auf der andern Seite findlich freute, wenn er fab, daß er hier oder da in seinem rein originellen Bestreben ben Erscheinun= gen eine neue Seite abgewonnen hatte. Wie Manches hat die Natur auf diesem Wege des einfamen Forschens und Selbstgespräches, den fo Wenige gu betreten im Stande find, ihrem Liebling entbeckt! Und wenn es in alten Märchen vorkommt, daß Greife, Pflanzen, Steine, Blumen, Licht, Wolfen ihre eigene Sprache führen, fo fann man nicht leugnen, daß

unser alter beutscher Maaus, um im Bilde fortzufahren, gar Bieles von der Bogel- und Blumensprache verstanden und auch Andern zu verdeutlichen gewußt hat. Seine "Metamorphofe ber Pflanzen", feine "Farbenlehre" find ichone Denkmäler feines ruhigen Forschungsgeistes; sie find, fo zu fagen, erfüllt mit begeisterten Scherblicken, die tief in die Sahrhunderte und in das Gebiet der Wiffenschaften hineinreichen, fowie auf der andern Seite feine biographischen Darstellungen zwei so völlig von ihm verschiedener Naturen, wie Wieland und Johann Heinrich Bog, nicht sowol seine Runft als vielmehr seine eigene schöne Natur hinlänglich beurkunden, die Alles, mas ihr begegnete, rein aufzufaffen und wie ein flarer, unbefleckter Spiegel wiederzugeben wußte. Wieland's Biographie verwandelt sich gleichsam in Wieland felbst, und Johann Seinrich Boß erscheint in ber Goethe'fden Darftellung ohne alle Eden und Barten, womit sich das Leben so schwer ausföhnt. Gleichsam als ob Goethe felbst dieser Johann Beinrich Bok ware, so trefflich versteht es der große Meister, die schwer und mühselig den äußern Umständen abgewonnene Bildung biefes gelehrten und feltenen Mannes vor unfern Augen zur Entwickelung zu bringen und mit allen ihren Eigenheiten begreiflich zu machen.

Sowie diesem hohen Talent Goethe's eine allgemeine Anerkennung zu Theil geworden ift, so laut haben fich auch auf der andern Seite tabelnde Stimmen wegen Laubeit in sittlichen Gesinnungen, soweit fie in seinen Schriften vorliegt, erhoben. Seine Berehrer suchten gleich anfangs Diese Bormurfe Daburch zu entfraften, daß fie ber Runft den Rath ertheilten, fich gang und gar von der Moral und ihren fo beläftigenden Vorfdriften logzusagen. Bufolge bie= fer Maxime murden nun alle Diejenigen, welche ihre Unzufriedenheit mit gewiffen allzu freien Darftellungen der Goethe'fchen Muse außerten, ohne weiteres für beschränkte Röpfe erklart. Bon nun an ichien eine Losung zu einer Menge verwegener Producte gegeben zu fein, worin bas Beilige und Bochfte nur allzu oft zu einem frechen Spiel ber niedrigsten menschlichen Leidenschaft, ja zu einem Deckmantel ber robesten Sinnesbegierden ausartete. Dan überfah, wie mich bunft, in biefem gangen Streite von beiden Seiten einen Sauptpunkt. Die angeborene ruhige Betrachtung aller Dinge, wie sie Goethe eigen ift, fonnte in ihm jenen sittlichen Enthusiasmus unmöglich auffommen laffen, wie ihn die Beit foberte, und ben sie nur allzu balb als ben einzig beneidenswerthen Vorzug der menschlichen Ratur anerkannte.

Goethe war geboren, sich den Dingen, nicht aber die Dinge sich anzueignen. Bon dem Augenblicke an, wo eine Zeit gegen das wirklich vorhandene oder auch

nur vermeinte Böse leibenschaftlich in die Schranken tritt, befaßt sie sich wenig oder gar nicht mit Unterfuchung der guten Seiten, die dies nämliche Böse, mit Ruhe betrachtet, einem unparteiischen Auge etwa darbieten möchte.

Somit war Goethe, und zwar eben durch ben eigensten Vorzug seiner Natur, selbst mit seiner Zeit in einen heftigen Widerspruch gerathen. Goethe wollte betrachten, seine Zeit wollte handeln und jeden, auch den seichtesten Beweggrund, der sich ihr zu solschem Vorhaben darbot, in sich aufnehmen. Darum sagte er einmal zu mir: "Religion und Politist sind ein trübes Element für die Kunst; ich habe sie nur immer, soweit als möglich, vom Leibe gehalten." Nur eine Partei war es, für die er sich unter diesen Umständen erklärte, nämlich diesenige, in deren Gesolge eine, wenn auch nur muthmaßliche Ruhe zu hossen war, gleichviel alsdann, auf welchem Wege sie gefunden werde.

Nun traf ce sich aber gerade, daß Religion und Politik, Kirche und Staat die beiden Pole wurden, zwischen denen sich das Jahrhundert, worin er lebte, neu gestalten sollte. Alles Wissen und alles Handeln wurde von dem Zeitgeiste gewaltig ergriffen und so zu sagen auf diesen Mittelpunkt hingedrängt. Durch die verworrensten Vorstellungen wurde Bahn gebrochen, und die an sich unklare Menge theilte die alle

gemeine Richtung, ohne daß sie eigentlich wußte, was mit ihr vorging.

Der flare Goethe fah dies mohl ein, und das ift auch der Grund, warum ihm Alles von dieser Art am Ende fo widerlich murde, und warum er vorzugs= weise in einer Gesellschaft lieber von einer Novelle des Boccaccio als von Gegenständen sprach, worauf das Gefammtwohl Europas zu beruben ichien. Biele legten ihm diese Denfart als falte und lieblose Gleichgultigfeit seines Wesens aus; aber gewiß mit Un= recht. Um anders zu sein und den allgemeinen Rausch für die neue Ordnung der Dinge, wie Wieland, Rlop= ftock und felbst Berder, zu theilen, hatte Goethe sich felbst aufgeben und ber vielseitigen Betrachtung, momit er jedes Ding, folglich auch diefe hiftorische Erscheinung, auffaßte und gar reiflich erwog, plöglich entsagen muffen. Gewiß, ber ruhige Beobachter aller Borgange dieses bewegten Lebens und der in die Sandlung beffelben entweder leidend oder thätig Berfloch= tene find zwei völlig verschiedene Charaftere. Die letten Beiden haben durchaus fein richtiges Urtheil über ihren eigenen Zustand. Dazu fehlt ihnen ber Standpunkt. Der Taube barf und foll man feine Naturgeschichte des Aldlers abfodern; fie wurde allzu einseitig ausfallen. Es muß daber nothwendig etwas über beide Buftande Erhabenes, echt Göttliches vorhanden sein, das meder Taube noch Aldler ift, aber

beide ruhig auf seinem Schoose hält und ihre gegenseitigen Vorzüge und Mängel ausmittelt, die ersten anerkennt, die andern aber, wo nicht zu lieben, doch zu dulden und mitunter auch wol zu entschuldigen beslissen ist.

Rur mit unverrückter Teftstellung Dieses höbern Gesichtspunktes, ber bas niedere Spiel ber Belterfcheinung mit allen seinen Gegenfaten, wie etwa einen buntgemalten Theatervorbang, unter fich abrollen läßt. ift und wie die Scele aller Goethe'schen Darftellung so auch das Recht zu einer eigenen Beurtheilung bes fo feltenen und einzig großen Mannes gegeben. Goethe bewegte wol auch feine Flügel und war amfig genug wie eine Biene; aber feine Thatigkeit mar reine Runstthätigkeit, folglich von gang anderer Art. Das Reich der Wiffenschaften, wie es sich durch Jahr= bunderte aufgebaut, die Reiche ber Natur und ber Runft, sowol in ihrem ersten Werden als in ihrer stufenweisen Entwickelung, das waren die Gegenstände, Die er unausgesett durchflog, und was er auf biefen weiten Entbedungereisen von Schätzen in Befig nahm, ober von borther mitbrachte, follte ihm und feinen Freunden zu einer angenehmen Beschauung bienen.

Mit weitern Anfoderungen gedachte er die ohnehin von allen Seiten hinlänglich geplagte Menschheit seinerseits zu verschonen und begehrte dafür weiter nichts zum Danke von ihr, sofern er anders burch seine Untersuchungen einige Theilnahme bei ihr erregte, oder ihr ein sehrreiches Ergößen bereitete, als daß sie ihn und alle seiner Denkart nahe verwandte sinnige Geister und gleichbeschausiche Naturen nicht unsanft mit dem eisernen Arme der Wirklichkeit anzühre oder gar aus den schönen Träumen der Borwelt, welchen sie sich hingaben, in die Wirklichkeit aussche Geschah dieses dennoch, so hörte man jene anmuthig rauhe Weise des Zigeunerhauptmanns im "Jahrmarkt zu Plundersweisern" wieder aus seinem Munde klingen:

Lumpen und Quark
Der ganze Markt!
Kinder und Affen
Feilschen und gaffen,
Gaffen und kaufen!
Bestienhausen!
Möcht' all' das Zeug nicht,
Wenn ich's geschenkt kriegt'!
Könnt' ich nur über sie!
Wetter, wir wollten sie!
Wollten sie zausen!
Wollten sie zausen!
Mit zwanzig Mann
Mein war' der Kram!

Dies Hauptthema, nur etwas abgeandert, sowie jener Hymnus:

3ch hab' mein' Sach' auf Nichts gestellt zc. der eigentlich auch weiter nichts als eine Bariation dieses Liedes ift, gingen bei Goethe durch und durch und machten fo zu fagen ein Stück feiner eigent= lichen Lebensbetrachtung aus. Böllig ungerecht, beinabe neibisch verkleinernd ift übrigens ber Borwurf, baß sich Goethe bem Zeitgeiste mit Beruntreuung seines eigentlichen Talents absichtlich und fnechtisch zugewendet. Sat ihm ja doch Niemand so finnig in allen Studen burch die Marimen, die er aufstellte, burch die Anregungen, die von ihm ausgingen, gerade nur in feiner weltgeschichtlichen Bedeutsamkeit vorge= griffen. Wahrlich, die Rirche wie der Staat werden fich der Früchte dieses majestätischen Baumes echt beutscher Abkunft und Beschaffenheit in der Folge zu erfreuen haben, wiewol er fich, seltsam genug, ihre einwirkende Rabe in den Augenblicken feiner Entwickelung bringend verbat, ja es geradehin ableug= nete. daß er Bluten und Kruchte für fo verworrene Lebensbestrebungen, wie fie ihm schienen, beabsichtige. Wir können daher mit Recht sagen, daß wir allen Ginfluß, den Goethe von dieser Seite in Bukunft ausüben wird, rein und lediglich der Natur danken, weil in ihm felbst, wie schon bemerkt, ein völlig absichts= loses Wirken von dieser Seite vorhanden mar. Inbem er die Gegenwart fast gleichgültig aufgab und fich von jeder Leidenschaft in ihrer Betrachtung freimachte, ift er eben dadurch der Bufunft um ein Großes näher gerückt, und dieselbe wird ihn gewiß in Allem, was Runft und Wiffenschaften betrifft, als einen ihrer unverdächtigsten Zeugen, ja Vorläufer abhören und begrüßen. Fingerzeige und Data genug, um den verworrenen Anäuel dieser Gegenwart abzuwickeln, sind in seinen Schriften überall zerstreut, und die Nachwelt wird sie zu sammeln wissen.

Ich rechne ihm diese Richtung, wie schon früher gefagt, feinesmegs zu einem besondern Verdienfte an, fondern will fie nur als einen gang eigenthümlichen Borgug feiner flaren Natur geltend machen, in welcher fich alle Gaben ber Beschaulichkeit wie in einem Arnstall vereinten; um fo mehr, ba biefe Betrachtung allein im Stande ift, ihn gegen bie oft unverdienten Bormurfe feiner beffern und edlern Freunde fomie aller Derer zu schützen, Die ihm Dinge abfoderten. welche ihn in einen schmerzlichen Widerspruch gerade mit dem schönsten Theile seines eigenen Wefens versetten, nicht bedenkend, daß es ebenso ungereimt sein mochte, wenn man von dem Verfaffer des ,, Got von Berlichingen" erwartete, bag er auf bem Rath= haufe zu Beilbronn seine eiserne Sand gegen ben Magistrat und seine verächtlichen Belfershelfer mit gerschmetterndem Gewicht und Nachdruck in die politische Wagichale legen sollte, als wenn man bem madern Got von Berlichingen felbst zumuthete, er möchte uns mit seiner eifernen Sand ein anmuthiges Teftspiel oder eine "Jphigenie" und einen "Taffo" fchreiben. Will man bagegen, wie man allerdings muß,

naturgemäß dem Götz seinen Götz und dem Goethe feinen Goethe vorgeben, so wird wol der rechte Standpunft zur Beurtheilung Beider gefunden sein.

Merkwürdig ist mir immer ein Wort, das Goethe einmal im Gespräch über unsern gemeinschaftlichen edeln Freund, den Maler und Kunstkenner Meyer, fagte, und das man vielleicht mit noch größerm Rechte auf ihn selber anwenden konnte: "Wir Alle", bub er an, "fo viel wir unserer find, Wieland, Berber, Schiller, haben uns von der Welt doch irgend ctwas und von irgend einer Seite weißmachen laffen, und ebendeshalb können wir auch noch einmal wiederkommen, sie wird es wenigstens nicht übelnehmen. Dergleichen aber konnte ich an Meyer, so lange ich ihn kenne, niemals mahrnehmen. Er ift fo flar und in allen Stücken fo ruhig, fo grundverständig, sieht, was er sieht, so durch und durch, fo ohne alle Beimischung irgend einer Leidenschaft oder eines trüben Parteigeistes, daß das Buunterst (dessous) der Karten, mas die Natur bier mit uns wielt, ihm unmöglich verborgen bleiben konnte. Chendeshalb aber ift auch für seinen Beift an feine Wiederfunft hiefigen Ortes zu benfen; denn die Natur liebt es nun einmal nicht, daß man ihr gleich= sam unaufgefodert so tief in die Rarten blickt, und wenn auch deshalb von Zeit zu Zeit Einer kommt, ber ihr Eins und das Andere von ihren Geheimniffen

ablaufcht, so find auch wieder schon gehn Andere da, die es geschäftig zudeden."

Goethe kann, darf und will seiner ganzen Natur nach keinen einzigen Schritt thun, der ihn das Reich der Erfahrungen, wo er so freudig festen Tuß gefaßt und über ein halbes Jahrhundert gewurzelt hat, ploslich zu verlassen zwänge.

Alle Schlusse, Beobachtungen, Lehren, Meinungen, Glaubensartikel haben in seinen Augen nur Werth, insofern sie sich an dieses von ihm so glücklich eroberte Reich anknüpfen. Der blaue Horizont, der dieses Reich begrenzt, den sich der Mensch so lieblich bemalt, kümmert ihn wenig. Er flieht ihn sogar, weil er aus Erfahrung weiß, daß dort die Hirngespinnske wohnen und alle Phantome eines dunskeln Aberglaubens, den er haßt, ihren Siß haben.

Das Mögliche, Gutes und Böses, wie es im Reiche der Erfahrung nach allen Richtungen geleistet wird, läßt er, mit großer Duldung, ja Unerkennung, gewähren. Alengstlich angelernt ist ihm selbst die Tugend zuwider, und fast möchte ich behaupten, daß ein halbweg tüchtiger Charafter, sobald ihm nur irgend eine wahrhafte Naturanlage zur Basis dient, sich, in seinen Augen, einer größern Nachsicht erfreuen kann als ein Wesen, das in keinem Momente seines Lebens wahr ist, das sich selbst überall auf das Unliebzlichste zwingt und eben dadurch Andern im Umgange

einen unerfreulichen Zwang auflegt. "D", seufzte er bei solchen Gelegenheiten, "wenn sie doch nur das Herz hätten, einen einzigen dummen Streich zu matchen, wäre die Sache abgethan und sie würden doch wenigstens, frei von Heuchelei und Verstellung, ihrem eigenen, natürlichen Boden wiedergegeben! Wo das geschieht, darf man doch alle mal für die Keime des Guten, die man der Natur anvertraut, einer fröhlichen Hoffnung Raum geben; auf dem Grunde aber, wo sie jest stehen, wächst gar nichts!"—, Süße Puppe!" war in solchen Fällen sein Liebelingswort; sowie der Ausdruck: "Es ist eine Natur!" in Goethe's Munde für ein bedeutsames Lob galt.

Mit Untersuchungen über Zeit, Raum, Geist, Materie, Gott, Unsterblichkeit mochte sich Goethe nur wenig befassen. Nicht etwa, daß er höhere Wesen, als wir sind, ableugnete. Keineswegs; nur blieben sie ihm fremd, weil sie außer dem Reiche aller Ersahrung liegen, das ihn, seiner Maxime getreu, ganz ausschließend anzog und beschäftigte. Die Flucht des Uebersinnlichen war mit ihm geboren; und wer unter uns ist so kühn, daß er Grenzstreitigkeiten mit der Natur anzetteln wollte? Wäre Goethe ein Leibniz, ein Kant gewesen, so hätten wir freilich statt der "Iphigenie" und des "Faust" eine sinnreiche Metaphysist erhalten; jest aber, da er eben Goethe ges

worden ift, follten wir ihm aud billig, und zwar in allen Stücken, erlauben, Goethe zu fein und gu bleiben. Wie er felbst einmal im Gespräche mit mir sehr schön bemerkte: "in der Reihe so mannichfaltiger Preducte, wodurch Die ichaffenden Rrafte Der Ratur fichtbar würden, sei der Mensch gleichsam das erfte Gefprach, bas die Ratur mit Gott halte", chenfo fonnte man von ihm felbst fagen, daß bei seinem eigenfinnigen Beharren im Reiche ber Erfahrung er aleichsam das lette Product der plastischen Ratur darftelle, das mit ihren Beheimniffen zugleich die zwei Richtungen ausplaudere, die von Emigfeit in ihr verborgen liegen, und die trot aller icheinbaren Gegenfate boch erft beide zusammengenommen die eine mahrhafte, gange und vollständige Welt und Ratur ausmachen; eine Unficht ber Dinge, die keinen verwerflichen Beitrag zur Definition Deffen, mas wir Genie in der Natur nennen, abgeben dürfte. Denn sowie das Genie von dem Augenblicke an, wo es fich von der Natur lossagt, auf die unerfreulichsten Abwege geräth und nicht felten den Hirngespinnsten und Traumgeburten zu verfallen pflegt, ebenso theilt es mit der Ratur jene beiden großen Richtungen: Die eine in das stille Reich der Sitte und bes Gesethes. wo es alsdann in lieblicher Ruhe und Selbstbeschauung eine unabsehbare Reihe ftiller Bilbungen ausprägt; Die zweite bagegen in Die gewaltsame Bewegung bes

Sturmwindes, der Blige und des Erdbebens, womit die Mutter aller Dinge jene etwaigen Gegenfätze, die sich in ihr vorsinden, dem Anscheine nach völlig regellos, im Grunde aber doch wol gesetzmäßig schnell beseitigt und so Zerstörung aus Leben und Leben aus Zerstörung schafft.

Goethe zumuthen, daß er fich in feinen Betrachtungen einer von diesen Richtungen gang einseitig ergeben foll, heißt im Grunde nichts Beringeres als von ihm verlangen, daß er aufhören folle, Goethe zu sein, mas er freilich nicht anders als dadurch bewerkstelligen könnte, daß er aufhörte die Gefete der Natur seinerseits als einzig gultige Richtschnur für fich und Seinesgleichen anzuerkennen. Wenn man Daber Diesem großen und anmuthigen Benius zuwei= len das Gefühl für das Sittliche abgesprochen hat, fo hat man ihn nach fremdem Magstabe gemessen und nicht bedacht, daß er es nicht lieben konnte, aus der Sittlichkeit eine Art von Gewerbe zu machen. Ihm war auch bier alles nicht Urfprüngliche, alles Angelernte zuwider, wie jede angelernte Erhebung der Scele, angelernte Philosophie, eingelerntes Gebet u. f. w., bergeftalt, daß er nicht felten, wenn er gang unbefangen Diefe Abneigung gegen flächere Gemuther aussprach, fich ben größten Dieverständniffen aussette. Wir werden aber in der Kolge feben, wie tief, richtig, wahrhaft und mild, ja hingegeben er jede Richtung einer sittlichen Natur erfaste, wenn er 3. B. über Ludwig, König von Holland, und dessen Bruder Napoleon urtheilte. Wenn aber ein Gesetz der englischen Verfassung, welches dahin lautet, daß Pairs jederzeit nur von Pairs gerichtet werden können, auch auf Gegenstände der Geisterwelt übertragbar ist, so dürfte eine solche Anerkennung des wahrehaft Eigenthümlichen und Großen durch einen großen Zeitgenossen gar manches einseitige Urtheil beschämen und verwirren und somit bewahrheiten, was im "Tasso" gesagt wird:

- wo du das Genie erblicft, Erblicft bu auch zugleich die Marterfrone.

## III.

## Goethe's Ansicht der Natur.

Treu der Natur hingegeben, wie Goethe war, liebte er auch, mit geheimnisvollen Einleitungen und Ansbeutungen über ihr Wirken und ihre Producte zu sprechen. So führte er mich einst zu seiner Naturaliensammlung, und sagte sodann, indem er mir ein Stück Granit in die Hand gab, das sich durch höchst seltsame Uebergänge auszeichnete: "Da nehmen Sie den alten Stein zum Andenken von mir! Wenn ich je ein älteres Gesetz in der Natur aufsinde, als das ist, welches sich in diesem Producte darlegt, so will ich Ihnen auch ein Stück davon verehren und dieses hier zurücknehmen. Bissetzt kenne ich keines; bezweisse auch sehr, daß mir je etwas Aehnliches, geschweige denn etwas Besseres von dieser Art zu Gesichte sommen wird. Betrachten Sie mir ja fleis

fig diefe Uebergange, worauf am Ende Alles in der Ratur ankommt! Etwas, wie Gie feben, ift ba, was einander aufsucht, durchdringt und, wenn es Gins ift, wieder einem Dritten Die Entstehung gibt. Glauben Sie nur, bier ift ein Studt von ber alteften Urfunde des Menschengeschlechts. Den Busam= menhang aber muffen Sie felbst entbecken. Wer es nicht findet, dem hilft es auch nichts, wenn man es ihm fagt. Unsere Naturforscher lieben ein wenig bas Ausführliche. Sie gahlen uns den gangen Bestand der Welt in lauter besondern Theilen zu und haben glücklich für jeden besondern Theil auch einen beson= bern Namen. Das ift Thonerde! Das ift Riefelerde! Das ist Dies, und das ist Das! Bas bin ich nun aber dadurch gebessert, wenn ich auch alle diese Benennungen inne habe? Mir fällt immer, wenn ich Dergleichen höre, die alte Lesart aus "Kauft" ein:

> Encheiresin naturae nennt's die Chemie, Bohrt sich selber Esel und weiß nicht wie!

Was helfen mir denn die Theile? was ihre Namen? Wissen will ich, was jeden einzelnen Theil im Universum so hoch begeistigt \*), daß er den andern

<sup>\*)</sup> Man vergleiche das von Goethe mit mir bei Gelegenheit von Wieland's Tode gehaltene Gespräch (S. 139) und besonsters Das, was er über die Monaden, oder die letzten einfachten Bestandtheile aller Wesen in der Natur, so lehrreich auseinandersett.

aufsucht, ihm entweder dient oder ihn beherrscht, je nachdem das allen ein = und aufgeborene Vernunft= geseth in einem höhern oder geringern Grade den zu dieser, jenen zu jener Rolle befähigt. Aber gerade in diesen Punkten herrscht überall das tiefste Stillsschweigen."

"Es ist Alles", sagte er ein andermal, am 29. Februar 1809, in demfelben Ginne, "in den Wiffenschaften zu weitschichtig geworden. Auf unfern Rathedern werden die einzelnen Facher planmäßig zu halbjährigen Vorlefungen mit Gewalt auseinandergezogen. Die Reihe von wirklichen Erfindungen ift gering, befonders, wenn man fie durch ein paar Sahrhunderte im Busammenhange betrachtet. Das Meifte, mas getrieben wird, ift boch nur Biederholung von Dem, mas diefer oder jener berühmte Borganger gefagt hat. Bon einem felbständigen Biffen ift faum die Rede. Man treibt bie jungen Leute heerdenweise in Stuben und Borfale gufammen und speift fie in Ermangelung wirklicher Gegenstände mit Citaten und Borten ab. Die Unschauung, Die oft dem Lehrer selbst fehlt, mögen sich die Schüler hinterdrein verschaffen! Es gehört eben nicht viel dazu, um einzusehen, daß dies ein völlig verfehlter Beg ift. Besitt nun der Professor vollends gar einen gelehrten Apparat, fo wird es dadurch nicht beffer, fondern noch schlimmer. Des Dunkels ift

nun gar kein Ende. Teder Färber an seinem Kessel, jeder Apotheker an seinem Destillirkolben muß sich soson Apotheker an seinem Destillirkolben muß sich soson Breitern von ihm belehren lassen. Die armen Teusel von Praktikern, ich kann nicht sagen, wie sie mich dauern, daß sie in solche Hände gefalten sind! Da saß chemals so ein alter Färber in Heilbronn, der war klüger als sie Ulle! Dassür haben sie ihn aber auch tüchtig ausgelacht. Was gäbe ich darum, wenn der alte Meister noch in der Welt wäre, die er, aber die ihn nicht erkannte, und meine Farbenlehre erlebt hätte. Dem hatte sein Kessel ge-holsen. Der wußte, worauf es ankam."

"Wenn ich die Summe von dem Wissenswerthen in so mancher Wissenschaft, in der ich mich mein ganzes Leben hindurch beschäftigt habe, aufschreiben wollte, das Manuscript würde so klein ausfallen, daß Sie es in einem Briefeouvert nach Hause tragen könnten. Es herrscht bei uns der Gebrauch, daß man die Wissenschaften entweder ums Brot verbauern läßt, oder sie auf den Kathedern förmlich zersetzt, sodaß uns Deutschen nur zwischen einer seichten Popularphilosophie und einem unverständzlichen Gallimathias transsendentaler Redensarten gleichsam die Wahl gelassen ist. Das Capitel von der Elektricität ist noch das, was in neuerer Zeit nach meinem Sinne am vorzüglichsten bearbeitet ist."
"Die Elemente» des Euksbes stehen noch im-

mer als ein unübertroffenes Muster eines guten Lehrvortrags da; sie zeigen uns in der größten Ginfachheit und nothwendigen Abstufung ihrer Probleme, wie Singang und Zutritt zu allen Wissenschaften beschaffen sein sollten."

"Wie ungeheure Summen haben nicht die Fabrifberren blos durch falsche Ansichten in der Chemie verloren! Selbst die technischen Runfte find bei weitem nicht, wie fie follten, vorgerückt. Diese Bücher- und Stubengelehrsamfeit, dies Klugwerden und Klugmachen aus nachgeschriebenen Seften, ift auch die alleinige Urfache, daß die Bahl ber mahrhaft nüglichen Entbedun= gen durch alle Jahrhunderte so gering ift. Wahrlich, wenn heute, wo wir den 29. Februar 1809 fchreis ben, der altehrwürdige englische Mönch Baco mit dem Rangler Verulam feinesweges zu verwech= feln —, nachdem so manche Sahrhunderte binter feinen miffenschaftlichen Beftrebungen abgelaufen find, von den Todten guruck zu mir in mein Studirgimmer fame und mich höflich ersuchte, ihn mit den Ent= dedungen, die seitdem in Runften und Wiffenschaften erfolgt, befannt zu machen - ich wurde mit einiger Beschämung vor ihm bafteben und im Grunde nicht so recht wiffen, was ich dem guten Alten antworten follte. Fiele es mir etwa ein, ihm ein Sonnenmi= frostop vorzulegen, so würde er mir bald mit einer Stelle in seinen Schriften bienen, wo er biefer Erfin=

dung nicht blos abnend vorgriff, sondern derselben auch durch mabrhaft praftische Winke den Weg bahnte. Gubrte und unfer Gefprach auf die Entdeckung der Uhren, so würde er vielleicht, wenn ich ihm eine vorzeigte, gelaffen fortfahren: Es ift bas Rechte! Es kommt mir indek nicht unerwartet. Ich habe es ebenfalls vorausgesehen. Bon der Möglichkeit folder Maschinen konnt ihr Seite 504 in meinen Schriften das Nöthige nachlesen, wo ich sie ebenfalls, wie das Sonnenmifroffop und die Camera obseura, ausführlicher behandelt habe. Bulett, nach völliger Durch= mufterung aller neuen Erfindungen, mußte ich viclleicht erwarten, daß sich der tieffinnige Klosterbruder mit folgenden Worten von mir verabschiedete: Besonderes ist es eben nicht, was ihr da im Laufe so vieler Jahrhunderte geleistet habt. Rührt euch beffer! Ich will mich nun wieder schlafen legen und nach vier Sahrhunderten wiederkommen und zusehen, ob auch ihr schlaft, oder ob ihr in diesem oder jenem Stücke weiter fortgeschritten seid!" - "Bei uns Deut= fchen", fett Goethe hingu, "geht Alles fein langfam von statten. Alls ich vor nunmehr zwanzig Jahren Die erste Idee von der Metamorphose der Pflanzen aufstellte, wußte man bei Beurtheilung Diefer Schrift nichts weiter als die einfache Behandlung im Bortrag eines miffenschaftlichen Gegenstandes berauszuheben, die jungen Leuten allenfalls zum Mufter Dienen fonne. Bon ber Gultigfeit eines Grundgesetes, auf beffen Entwickelung doch bier eben Alles anfam, und bas, im Kall es sich bewährte, burch bie gange Ratur Die mannichfaltigste Umvendung erlaubte, vernahm ich kein Wort. Das macht, es ftand nichts Davon im Linné, den sie ausschreiben und fodann ihren Schülern vortragen. Dan ficht aus Allem, ber Menfch ift zum Glauben und nicht zum Schauen gemacht. Wie lange wird es bauern, fo werden fie auch an mich glauben und mir Dies und Jenes nach= sprechen! Ich wollte aber lieber, sie behaupteten ihr Recht und öffneten die Augen felbft, damit fie faben, mas vor ihnen liegt; fo aber schelten fie nur auf Alles, was bessere Augen hat als sie, und nehmen ce fogar übel, wenn man fie in ihren Rathederanfichten der Blödfichtigkeit beschuldigt. Bon der Farben= lebre, die mit der Metamorphose der Pflanzen auf einem und demfelben Principe beruht, gilt diefes eben auch. Sie werden sich aber die Resultate berselben auch schon aneignen; man muß ihnen nur Zeit laffen, und besonders es nicht übelnehmen, wenn sie Ginen, wie es mir jest in der Detamorphose Der Pflanzen» häufig genug begegnet, ohne zu nennen, ausschreiben und fremdes Eigenthum für das ihre ausgeben. Was den Mondy Baco betrifft, fo barf uns diese außerordentliche Erscheinung nicht Wunder nehmen. Wir wiffen ja, daß fich in England febr

fruh große Reime von Civilifation zeigten. Die Eroberung biefer Insel durch die Romer möchte mot Dazu den ersten Grund gelegt haben. Dergleichen verwischt sich dech nicht so leicht, wie man wel glaubt. Späterhin machte auch bas Christenthum ebenfalls dafelbst, und das ichon frühe, die bedeutenoften Fortschritte. Der heilige Bonifacius ift nicht nur mit einem Evangelienbuche, sondern auch mit dem Winkelmaß in der Sand, und von allen Baufünsten begleitet, von dort ber zu uns herüber nach Thuringen gekommen. Baco lebte gu einer Beit, wo ber Bürgerstand burch die Magna charta bereits große Vorrechte in England erlangt hatte. Die erlangte Freiheit der Meere, die Jury oder die Geschworenen= gerichte vollendeten diesen heitern Anfang. Es war fast unmöglich, daß bei fo gunftigen Umftanden die Wiffenschaften zurückbleiben und nicht auch einen freien Aufschwung nehmen follten. Im Baco nahmen fie denselben wirklich. Dieser finnige Monch, ebenso weit vom Aberglauben als vom Unglauben entfernt, hat Alles in der Idee, nur nicht in der Wirklichkeit gehabt. Die gange Magie ber Natur ift ihm, im schönsten Ginne des Worts, aufgegangen. Er fab Alles, was fommen mußte, die Sonnenmifrostope, die Uhren, die Camera obscura, die Projectionen Des Schattens; furg, aus ber Erschei= nung des einzigen Mannes konnte man abnehmen,

was für Fortschritte bas Bolf, zu dem er gehörte, im Gebiete ber Erfindungen, Runfte und Biffenichaften zu machen berufen mar." "Strebt aber nur immer weiter fort", fügte Goethe begeiftert bingu, "junges deutsches Bolf, und werbet nicht mube, es auf dem Bege, wo wir es an= gefangen haben, glücklich fortzusegen! Er= gebt euch dabei keiner Manier, keinem ein= feitigen Befen irgend einer Art, unter mel= chen Namen es auch unter euch auftrete! Wißt, verfälscht ift Alles, mas uns von der Ratur trennt; der Beg ber Ratur aber ift berfelbe, auf dem ihr Baco, Somer und Shaffpeare nothwendig begegnen mußt. Es ift überall noch viel zu thun! Seht nur mit eigenen Augen und bort mit eigenen Dhren! llebrigens laßt es euch nicht kummern, wenn sie euch anfeinden! Auch und ift es, weil wir lebten, nicht beffer gegangen. In der Mitte von Thuringen, auf bem festen Lande haben wir unser Schiff gezimmert; nun sind die Fluten gekommen und haben es von dannen getragen. Roch jest wird Mancher, der Die flache Gegend kennt, worin wir und bewegten, nicht glauben, daß die Fluten wirklich den Berg binan= gestiegen find; und doch find sie da. Berschmaht auch nie, in euer Streben die Einwirfung von gleichgestimmten Freunden aufzunehmen, sowie ich euch auf der andern Seite angelegentlich rathe, cbenfalls nach meinem Beispiele, feine Stunde mit Denichen zu verlieren, zu denen ihr nicht gehört ober die nicht zu euch gehören; benn foldes fördert wenig, fann und aber im Leben gar manches Mergerniß que fügen, und am Ende ift benn boch Alles vergeblich gewesen. Im erften Bande von Berder's "Ideen gur Philosophie der Geschichte der Menschheit» find viele Ibeen, die mir gehören, besonders im Anfange. Dieje Gegenfrande murten von uns damals gemeinschaftlich durchsprochen. Dazu kam, daß ich mich zu sinnlichen Betrachtungen ber Natur geneigter fühlte als Berber, der immer schnell am Biele sein wollte und die Idee ergriff, wo ich faum noch einigermaßen mit der Unschauung zustande war, wiewol wir gerade durch diese wechselseitige Aufregung uns gegenseitig forberten."

Ein andermal, es war im Sommer 1809, wo ich Goethe Nachmittags besuchte, fand ich ihn bei milder Witterung wieder in seinem Garten sigend. Ratz, der Landschaftsmaler, den Goethe ausnehmend schätzte, war soeben dagewesen. Er saß vor einem kleinen Gartentische; vor ihm auf demselben stand ein langgehalstes Zuckerglas, worin sich eine kleine, lebendige Schlange munter bewegte, die er mit einem Federkiele fütterte und täglich Betrachtungen über sie anstellte. Er behauptete, daß sie ihn bereits kenne und mit dem Ropse näher zum Rande des Glases

fomme, fobald fie feiner ansichtig werde. "Die herrlich verständigen Augen!" fuhr er fort. "Mit diesem Ropfe ist freilich Manches unterwegs, aber, weil es das unbeholfene Ringeln bes Körpers nun einmal nicht zuläßt, wenig genug angefommen. Bande und Kuße ift die Natur diesem länglich ineinander geschobenen Organismus fculbig geblieben, wiewol biefer Ropf und diese Augen beides wohl verdient hätten; wie sie benn überhaupt Manches schuldig bleibt, mas fie für den Augenblick fallen läßt, aber späterhin boch wieder unter gunftigen Umftanden aufnimmt. Das Sfelet von manchem Seethiere zeigt uns beutlich, baß fie ichon bamals, als fie baffelbe verfaßte, mit bem Gedanken einer höhern Gattung von Landthieren umaina. Gar oft muß fie in einem hinderlichen Glemente sich mit einem Fischschwanze absinden, wo fie gern ein paar Sinterfuße in den Rauf gegeben hatte; ja, wo man fogar bie Unfage bagu bereits im Stelet bemerkt hat."

Neben dem Glase mit der Schlange lagen einige Cocons von eingesponnenen Raupen, deren Durch-bruch Goethe nächstens erwartete. Es zeigte sich in ihnen eine der Hand fühlbare, besondere Regsamkeit. Goethe nahm sie vom Tische, betrachtete sie noch einmal scharf und aufmerksam und sagte sodann zu seinem Anaben: "Trage sie herein; heute kommen sie schwerlich! Die Tageszeit ist zu weit vorgerückt!"

Es mar Nachmittag um 4 Uhr. In Diesen Augenblicken kam auch Frau von Goethe in ben Garten bereingetreten. Goethe nahm dem Anaben die Cocons aus der Sand und legte fie wieder auf ben Tifch. "Wie herrlich ber Reigenbaum in Bluten und Laub ftebt!" ricf Frau von Goethe uns ichon von weitem zu, indem sie durch ben Mittelgang bes Gartens auf uns gufam. Nachdem fie mich barauf begrüßt und meinen Begengruß empfangen hatte, fragte sie mich gleich, ob ich auch wol ben schönen Keigenbaum ichon in der Dabe gefehen und bemundert hätte. "Wir wollen ja nicht vergeffen", fo rich= tete fie in dem nämlichen Augenblicke an Goethe felber das Wort, "ibn diefen Winter einlegen zu laffen!" Goethe lächelte und fagte zu mir: "Laffen Sie fich ja, und das auf der Stelle, den Reigenbaum zeigen, sonft haben wir den gangen Abend feine Rube! Er ift aber auch wirklich febenswerth, und verdient, daß man ihn prächtig halt und mit aller Vorsicht behandelt." "Wie heißt doch die auslänbische Pflanze", fing Frau von Goethe wieder an, "bie und neulich ein Mann von Jena berüberbrachte?" "Etwa die große Niesmurz?" "Recht! Sie kommt ebenfalls trefflich fort." "Das freut mich! Um Ende fonnen wir noch ein zweites Un= tienra hiefigen Ortes anlegen!" "Da feh' ich, liegen auch die Cocons. Saben Sie noch immer nichts

bemerft?" "Ich hatte fie für bid guruckgelegt. Ich bitt' euch", indem er fie aufs neue in die Sand nahm und an fein Dhr hielt, ,wie bas flopft, wie bas hüpft und ins Leben hinaus will! Bundervoll möcht' ich sie nennen, diese Uebergange der Natur, wenn nicht das Wunderbare in der Natur eben das Allgewöhnliche ware. Uebrigens wollen wir auch unserm Freunde bier bies Schauspiel nicht vorent= halten. Morgen oder übermorgen fann es fein, daß ber Bogel ba ift, und zwar ein fo schöner und an= muthiger, wie ihr wol felten gesehen habt. Ich fenne die Raupe und bescheide euch morgen Nach= mittag um Dieselbe Stunde in den Garten hierher, wenn ihr etwas schen wollt, was noch merkwürdi= ger ift als das Allermerkwürdigste, was Rogebue in seinem merkwürdigsten Lebensjahre auf seiner weiten Reise bis Tobolet irgend gesehen bat. Indeg lagt und die Schachtel bier, worin fich unfere noch unbefannte schöne Splobide befindet und fich aufs prachtiafte zu Morgen anlegt, in irgend ein sonniges Fenfter bes Gartenhauses stellen! So! Bier stehft bu, autes, artiges Rind! Niemand wird bich in Diesem Winkel baran hindern, deine Toilette fertig zu machen!" "Aber wie mochte ich nur", bub Frau von Goethe wieder aufs neue an, indem fie einen Geitenblick auf die Schlange richtete, ,ein fo garftiges Ding um mich leiden wie dieses, oder es gar mit

eigenen Sanden groß füttern? Es ift ein fo unangenehmes Thier. Mir graut jedesmal, wenn ich es nur ansehe." "Schweig bu!" gab ihr Goethe gur Antwert, wiewel er, von Natur rubig, diese muntere Lebendiafeit nicht ungern in seiner Umgebung hatte; .. ja", indem er das Gespräch zu mir berubertrua, .. ja wenn die Schlange ihr nur ben Wefallen erzeigte, fich einzuspinnen und ein schöner Sommervogel zu werben, da würde von dem gräulichen Wefen gleich nicht weiter die Rede fein. Aber, liebes Rind, mir fonnen nicht Alle Sommervogel und nicht Alle mit Bluten und Früchten gefdmudte Teigenbaume fein. Urme Schlange! Sie vernachläffigen bich! Sie follten sich beiner besier annehmen! Wie sie mich ansieht! Wie sie den Kopf emporstreckt! Ift es nicht, als ob fie merkte, daß ich Gutes von ihr mit euch ipreche! Armes Ding! Wie bas brinnen frecht und nicht berauskann, so gern es auch wollte! Ich meine zwiefach, einmal im Buckerglas und sobann in dem Hauptfutteral, das ihr die Natur gab." Als er dies gefagt, fing er an, seinen Reißstift und bas Zeichenravier, worauf er bisher einzelne Striche zu einer phantastischen Landschaft zusammengezogen hatte, ohne fich baburch beim Sprechen im geringften irre machen ju laffen, ebenfalls bei Geite gu legen. Der Be-Diente brachte Waffer, und indem er die Bande musch, fagte er: "Um noch einmal auf Maler Kat

guruckzufommen, bem Sie bei Ihrem Gintritte begegnet haben muffen, fo ift er mir eine recht angenehme, ja liebliche Erfcheinung. Er macht es bier in Bei= mar gerade fo wie er es in der Billa Borahese machte. So oft ich ihn nun febe, ift es mir, als ob er ein Stud von dem seligen far niente bes romischen Runfthimmels in meine Gesellschaft mitbrachte! Ich will mir doch noch, weil er da ist, ein fleines Stammbuch aus meinen Zeichnungen anordnen. Wir fprechen überhaupt viel zu viel. Wir follten weniger fprechen und mehr zeichnen. Ich meinerseits möchte mir das Reden gang abgewöhnen und wie die bil= dende Natur in lauter Zeichnungen fortsprechen. Jener Keigenbaum, Diefe fleine Schlange, ber Cocon, ber dort vor dem Fenster liegt und seine Bufunft ruhig erwartet, alles Das find inhaltschwere Signaturen; ja, wer nur ihre Bedeutung recht zu entziffern vermöchte, der würde alles Gefchriebenen und alles Geiprochenen bald zu entbehren im Stande fein! Je mehr ich darüber nachdenke, es ift etwas fo Unnüges, fo Müßiges, ich möchte fast fagen Bedenhaftes im Reden, daß man vor dem stillen Ernste der Natur und ihrem Schweigen erschrickt, sobald man sich ihr vor einer einfamen Relsenwand ober in der Ginobe cines alten Berges gesammelt entgegenstellt!"

"Ich habe hier eine Menge Blumen- und Pflanzengewächse", indem er auf seine phantastische Zeichnung wies, "wunderlich genug auf dem Papier zufammengebracht. Diese Gespenster könnten noch toller,
noch phantastischer sein, so ist es doch die Frage, ob
sie nicht auch irgendwo so vorhanden sind."

"Die Scele muficirt, indem fie zeichnet, ein Stück von ihrem innersten Wesen heraus, und eigentlich find es die höchsten Geheimniffe der Schöpfung, die, mas ihre Grundlagen betrifft, ganglich auf Zeichnen und Plastik beruht, welche fie badurch ausplaudert. Die Combinationen in diesem Felde find fo unendlich, daß felbst ber Sumor barin eine Stelle gefunden hat. Ich will nur die Schmarogerpflanzen nehmen; wie viel Phantastisches, Possenhaftes, Bogelmäßiges ift nicht allein in ben flüchtigen Schriftzugen berfelben enthalten! Die Schmetterlinge fett fich ihr fliegenber Same an diefen ober jenen Baum an und zehrt an ihm, bis das Gewächs groß wird. So in die Rinde eingefäet, eingewachsen finden wir den fogenannten viscus, woraus Bogelleim bereitet wird, qu= nächst als Gesträuch am Birnbaum. Sier, nicht gufrieden bamit, daß er sich als Baft um benfelben berumschlingt, muß ihm ber Birnbaum fogar fein Solz machen."

"Das Moos auf den Bäumen, das auch nur parasitisch dasit, gehört ebendahin. Ich besitze sehr schöne Präparate über diese Geschlechter, die nichts für sich in der Natur unternehmen, sondern sich in

allen Stücken nur auf bereits Vorhandenes einlassen. Ich will sie Ihnen bei Gelegenheit vorzeigen. Sie mögen mich daran erinnern. Das Würzhafte gewiffer Stauden, die auch zu den Parasiten gehören, läßt sich aus der Steigerung der Säfte recht gut erstären, da dieselben nicht nach dem gewöhnlichen Lause der Natur mit einem roh irdischen, sondern mit einem bereits gebildeten Stoffe ihren ersten Ansfang machen."

"Rein Aufel wächst mitten am Stamme, wo Alles rauh und holzig ift. Es gehört ichon eine lange Reihe von Sahren und die forgfamste Vorbereitung bazu, so ein Apfelgewächs in einen tragbaren, weinichten Baum zu verwandeln, der allererst Blüten und sodann auch Krüchte hervortreibt. Seder Apfel ist eine kugelformige, compacte Masse und fordert als folche beides, eine große Concentration, und auch zugleich eine außer= ordentliche Veredelung und Verfeinerung der Gafte, Die ihm von allen Seiten zufließen. Man bente fich Die Ratur, wie fie gleichsam vor einem Spieltische steht und unaufhörlich au double! ruft, d. h. mit bem bereits Gewonnenen durch alle Reiche ihres Wirfens glücklich, ja bis ins Unendliche wieder fortspielt. Stein, Thier, Pflanze, Alles wird nach einigen folden Glückswürfen beständig von neuem wieder aufgesett, und wer weiß, ob nicht auch der ganze Mensch wieder nur ein Wurf nach einem höhern Ziele ift?"

Während dieser angenehmen Unterhaltung war der Abend herbeigekommen, und weil es im Garten zu fühl wurde, gingen wir herauf in die Wohnzimmer. Späterhin standen wir an einem Fenster. Der Himmel war mit Sternen besäct. Die durch die freiere Gartenumgebung angeklungenen Saiten in Goethe's Seele zitterten noch immer fort und kommten auch zu Abend nicht aus ihren Schwingungen kommen.

"Es ift Alles fo ungeheuer", fagte er gu mir, "daß an fein Aufhören von irgend einer Seite zu benfen ift. Der meinen Gie nur, daß felbst die Sonne, die doch Alles erschafft, ichon mit ber Schöpfung ihres cigenen Planetenspftems völlig zu Rande mare, und daß sonach die Erden und Monde bildende Straft in ihr entweder ausgegangen sei, oder doch unthätig und völlig nutlos daliege? Ich glaube dies keineswegs. Mir ift es sogar sehr wahrscheinlich, daß linter Mercur, ber an fich ichon flein genug ausgefallen ift, einst noch ein fleinerer Stern als dieser gum Vorschein kommen wird. Man sieht freilich schon aus der Stellung der Planeten, bag die Projections= fraft der Sonne merklich abnimmt, weil die größten Maffen im Sufteme auch die größte Entfernung einnehmen. Eben auf biefem Wege aber fann ce, fort= geschlossen, babin fommen, daß wegen Schwächung ber Projectionsfraft irgend ein versuchter Planetenwurf irgend einmal verunglucke. Rann die Sonne fodann den jungen Planeten nicht wie die vorigen gehörig von sich absondern und ausstoßen, so wird sich vielleicht, wie beim Saturn, ein Ring um sie zu legen, der uns armen Erdenbewohnern, weil er aus irdischen Bestandtheilen zusammengesetzt ist, ein böses Spiel machen dürfte. Und nicht nur für uns, sondern auch für alle übrigen Planeten unsers Systems würde die Schattennähe eines solchen Rings wenig Erfreuliches bewirfen. Die milden Einflüsse von Licht und Wärme müßten natürlich dadurch verringert werden, und alle Organisationen, deren Entwickelung ihr Werk ist, die einen mehr, die andern weniger sich dadurch gehemmt fühlen."

"Nach dieser Betrachtung könnten die Sonnenflecke allerdings einige Unruhe für die Zukunft erwecken. Soviel ist gewiß, daß wenigstens in dem ganzen uns bekannt gewordenen Bildungshergang und Gesetz unssers Planeten nichts enthalten ist, was der Formation eines Sonnenrings entgegenstände, wiewol sich freilich für eine solche Entwickelung keine Zeit angeben läßt."

Als ich Nachmittags um 3 Uhr zu Goethe kam, fand ich ihn ernst und nachdenklich. Er beschäftigte sich eben mit Sortirung seiner Munzsammlung.

Ein treuer Beobachter ber Natur, wie Goethe überall ift, macht es ihm keine geringe Freude, wenn er unter feinen Münzen auf ein Gesicht stößt, deffen Büge dem Inhalte einzelner Handlungen, wie sie uns

die Geschichte von biesen oder jenen Personen melbet, gleichsam zur Auslegung bienen.

Bei seiner Naturaliensammlung ging er ebenso zu Werke. Wie er die Natur gleichsam auf der That ertappen möchte, auf diesen Punkt waren von jeher alle seine Betrachtungen, alle seine Beschauungen derselben gerichtet. Der kleinste Gegenstand konnte ihm von dieser Seite merkwürdig werden. Vollends organische Ueberbleibsel aus einer zum Theil untergegangenen Vorwelt!

Wer sich bei ihm für immer empfehlen wollte. brauchte ihm nur eins bergleichen von seinen Reisen mitzubringen. Die Prate eines Seebaren ober Bibers, ber Bahn eines Lowen, bas feltfam geringelte Born einer Gemfe, eines Steinbodt, ober irgend einer andern, von dem jetigen Buftande gum Theil ober gang abweichenden Bilbung fonnte ihn Tage, ja Wochen lang durch wiederholte Betrachtung glückselig machen. Es war nicht anders in dem Augenblicke, wo er eines folden Schates theilhaftig murde, als ob er einen Brief von einem Freunde aus einem gang entfernten Welttheile erhalten hatte; er eilte fodann in der Freude seines Bergens, mit der größten Liebenswürdigkeit den Inhalt deffelben, auf den er fich trefflich verstand, auch Andern mitzutheilen. Bugleich stellte er den Grundsatz auf: daß bie Ratur gelegentlich, und gleichfam wider Willen, Manches

von ihren Geheimnissen ausplaudere. Gesagt sei Alles irgend einmal, nur nicht auf der nämlichen Stelle, wo wir es vermutheten; wir müssen es eben hier und da aus allen Winkeln, wo sie es habe fallen lassen, zusammensuchen. Daher das Räthselhafte, Sibyllinische, Unzusammenhängende in unserer Naturbetrachtung. Sie sei ein Buch von dem ungeheuersten, seltsamsten Inhalte, wovon man aber annehmen könne, daß gar viele Blätter desselben auf dem Jupiter, auf dem Uranus und andern Planeten zerstreut umherzlägen. Zu einem Ganzen zu gelangen sei schwer, wo nicht völlig unmöglich. An dieser Aufgabe müßten eben darum alle Systeme scheitern.

## IV.

Goethe's wiffenschaftliche Unfichten.

Dieselbe folgerichtige, nur um ihrer Reichhaltigkeit und Ausdehnung im unendlichen All willen unserer Kurz- oder Stumpfsichtigkeit entzogene Gliederung, welcher er in den Erzeugnissen der Natur liebend und ahnend nachspürte, spähte er auch in den labyrinthischen Tiefen und Bildungen der Geisterwelt aus, und ich wähle darum als llebergang zwei Unsichten Goethe's von der Fortdauer der Seele und vom Staate, um auch seine eigene naturgemäße Entwickelung anschaulicher zu machen.

Un Wieland's Begräbnistage, wovon tiefer unten noch Einiges beigebracht werden muß, bemerkte ich eine so feierliche Stimmung in Goethe's Wesen, wie man sie selten an ihm zu sehen gewohnt ist. Es war etwas so Weiches, ich möchte fast sagen, Wehmuthiges in ibm, feine Augen glanzten häufig, felbft fein Ausdruck, feine Stimme waren anders als fonft. Dies mochte auch wol der Grund sein, daß unfere Unterhaltung diesmal eine Richtung ins Ueberfinnliche nahm, mas Goethe in ber Reacl, wo nicht verschmäht, boch lieber von fich ablehnt; völlig aus Grundfat, wie mich dünft, indem er, feinen angeborenen Reigungen gemäß, fich lieber auf die Gegenwart und die lieblichen Erscheinungen beschränkt, welche Runft und Natur in den und zugänglichen Kreisen bem Auge und ber Betrachtung barbieten. Unfer abgeschiedener Freund war natürlich der Hauptinhalt unfers Gefpraches. Dhne im Gange beffelben befonders auszuweichen, fragte ich bei irgend einem Unlaffe, wo Goethe die Fortdauer nach dem Tode, wie etwas, das fich von felbst verstehe, voraussete: "Und was alauben Sie wol, daß Wieland's Seele in Diefen Augenblicken vornehmen möchte?" - "Nichts Kleines, nichts Unwürdiges, nichts mit der fittlichen Größe, die er sein ganzes Leben hindurch behauptete, Unverträgliches", war die Antwort. "Aber, um nicht mis= verstanden zu werden, da ich felten von diesen Din= gen spreche, mußte ich wol etwas weiter ausholen. Es ist etwas um ein achtzig Jahre hindurch fo würdig und chrenvoll geführtes Leben; es ift etwas um die Erlangung fo geistig garter Besinnungen, wie fie in Wieland's Seele fo angenehm vorherrichten;

ce ift etwas um biefen Aleif, um biefe eiferne Bebarrlichkeit und Ausdauer, worin er uns Alle miteinander übertraf!" - "Möchten Sie ihm wol einen Plat bei seinem Cicero anweisen, mit bem er sich noch bis an den Tod fo fröhlich beschäftigte?" - "Stört mich nicht, wenn ich in dem Gange meiner Ideen eine vollftandige und ruhige Entwickelung geben foll! Bon Untergang folder boben Seclenfrafte fann in der Natur niemals und unter feinen Umft anden die Rede fein; fo verschwenderisch behandelt sie ihre Capitalien nie. Wieland's Seele ift von Ratur ein Schat, ein mahres Kleinob. Dazu kommt, daß fein langes Leben Diefe geistig fconen Unlagen nicht verringert, sondern vergrößert hat. Noch ein= mal, bedenkt mir forgfam diefen Umftand! Rafael war faum in den Dreißigen, Kepler faum einige Vierzig, als Beide ihrem Leben plötlich ein Ende machten, indeß Wieland -" "Wie?" fiel ich bier Goethe mit einigem Erstaunen ins Wort, "fprechen Sie doch vom Sterben, als ob es ein Act von Selbständigkeit mare?" - "Das erlaube ich mir öfters", gab er mir zur Antwort, "und wenn es Ihnen anders gefällt, so will ich Ihnen darüber auch von Grund aus, weil es mir in diesem Augenblicke erlaubt ift, meine Gedanken fagen."

Ich bat ihn dringend, mir dieselben nicht vorzuenthalten. "Sie wissen längst", hub er an, "daß 3been, Die eines festen Fundaments in ber Ginnenwelt entbehren, bei all ihrem übrigen Werthe für mich feine Ueberzeugung mit fich führen, weil ich, der Natur gegenüber, miffen, nicht aber blos vermuthen und glauben will. Was nun die perfonliche Fortdauer unserer Seele nach dem Tobe betrifft, so ist es bamit auf meinem Wege alfo beschaffen. Sie fteht keineswege mit ben vieljährigen Beobachtungen, die ich über die Beschaffenheit unserer und aller Befen in ber Natur angestellt, im Widerspruch; im Gegentheil, sie geht fogar aus benfelben mit neuer Beweisfraft hervor. Die viel aber, oder wie wenig von dieser Persönlichkeit übrigens verdient, daß es fortdaure, ist eine andere Frage und ein Dunkt, den wir Gott überlaffen muffen. Vorläufig will ich nur Dieses zuerst bemerken: ich nehme verschiedene Classen und Rangordnungen ber letten Urbeftandtheile aller Befen an, gleichsam ber Anfangepunkte aller Erscheinungen in der Natur, die ich Seelen nennen möchte, weil von ihnen die Befeelung des Bangen ausgeht, ober noch lieber Monaben - laffen Sie uns immer Diesen Leibnig'schen Ausdruck beibehalten! Die Gin= fachheit des einfachsten Wefens auszudrücken, möchte es kaum einen beffern geben. - Run find einige von biefen Monaden oder Unfangspunkten, wie und bie Erfahrung zeigt, so klein, so geringfügig, daß fie sich bochstens nur zu einem untergeordneten Dienft und Dasein eignen. Andere dagegen sind gar stark und gewaltig. Die letzten pflegen daher Alles, was sich ihnen naht, in ihren Kreis zu reißen und in ein ihnen Angehöriges, d. h. in einen Leib, in eine Pflanze, in ein Thier, oder noch höher herauf, in einen Stern zu verwandeln. Sie setzen dies so lange fort, bis die kleine oder große Welt, deren Intention geistig in ihnen liegt, auch nach außen leiblich zum Vorschein kommt. Nur die letzten möchte ich eigentzlich Seclen nennen. Es folgt hieraus, daß es Weltmonaden, Weitseelen, wie Ameisenmonaden, Ameisenzelen gibt, und daß beide in ihrem Ursprunge, wo nicht völlig Eins, doch im Urwesen verwandt sind."

"Jede Sonne, jeder Planet trägt in sich eine höhere Intention, einen höhern Auftrag, vermöge dessen seine Entwickelungen ebenso regelmäßig und nach demselben Gesetze, wie die Entwickelungen eines Nosenstockes durch Blatt, Stiel und Krone, zustande kommen müssen. Mögen Sie dies eine Idee oder eine Mosnade nennen, wie Sie wollen, ich habe auch nichts dawider; genug, daß diese Intention unsichtbar und früher als die sichtbare Entwickelung aus ihr in der Natur vorhanden ist. Die Larven der Mittelzustände, welche diese Idee in den Uebergängen vornimmt, dürsten uns dabei nicht irre machen. Es ist immer nur dieselbe Metamorphose oder Verwandlungsfähigkeit der Natur, die aus dem Blatte eine Blume, eine Rose,

aus bem Gi eine Raupe und aus ber Raupe einen Schmetterling beraufführt. Uebrigens gehorchen Die niedern Monaden einer höhern, weil fie eben gehorchen muffen, nicht aber, daß es ihnen besonders zum Bergnügen gereichte. Es geht biefes auch im Bangen febr natürlich zu. Betrachten mir g. B. Diefe Sand. Sie enthält Theile, welche ber Sauptmonas, die fie gleich bei ihrer Entstehung unauflöslich an sich zu knüpfen wußte, jeden Augenblick zu Dienste fteben. 3ch fann dieses oder jenes Mufifftuck vermittels berfelben abspielen; ich kann meine Finger, wie ich will, auf den Taften eines Klaviers umberfliegen laffen. So verschaffen fie mir allerdings einen geistig schönen Genuß; fie felbit aber find taub, nur die Sauptmonas hört. Ich barf also porausseten, bag meiner Sand oder meinen Fingern wenig oder gar nichts an meinem Klavierspiel gelegen ift. Das Monabenspiel, wodurch ich mir ein Ergöten bereite, fommt mei= nen Untergebenen wenig zugute, außer, daß ich sie vielleicht ein wenig ermübe. Wie weit beffer ftande es um ihr Sinnenvergnugen, fonnten fie, wozu allerdings eine Anlage in ihnen vorhanden ift, anstatt auf ben Taften meines Rlaviers mufig herumzufliegen, lieber als ämfige Bienen auf ben Wiesen umberschwärmen, auf einem Baume figen oder fich an deffen Blutenzweigen ergößen.

Der Moment des Todes, der darum auch sehr gut eine Austösung heißt, ist eben der, wo die regierende Hauptmonas alle ihre bisherigen Unterzgebenen ihres treuen Dienstes entläßt. Wie das Entstehen, so betrachte ich auch das Vergehen als einen selbständigen Act dieser nach ihrem eizgentlichen Wesen uns völlig unbekannten Hauptzmonas."

"Alle Monaden aber find von Natur fo unvermufflich, daß fie ihre Thätigkeit im Moment der Auflösung selbst nicht einstellen oder verlieren, son= dern noch in demselben Alugenblicke wieder fortsetzen. Co icheiden fie nur aus ben alten Berhaltniffen, um auf der Stelle wieder neue einzugeben. Bei Diesem Wechsel kommt Alles Darauf an, wie machtig Die Intention sei, die in dieser oder jener Monas enthal= ten ift. Die Monas einer gebildeten Menschenfeele und die eines Bibers, eines Bogels, oder eines Fiiches, bas macht einen gewaltigen Unterschied. Und ba ftehen wir wieder an ben Rangordnungen ber Seelen, die wir gezwungen find anzunehmen, sobald wir uns Die Erscheinungen ber Natur nur einigermaßen erflären wollen. Swedenborg hat bies auf feine Beife versucht und bedient sich zur Darstellung seiner Ideen eines Bildes, bas nicht glücklicher gewählt fein fann. Er vergleicht nämlich ben Aufenthalt, worin fich Die Seelen befinden, mit einem in brei Sauptgemächer

eingetheilten Raume, in beffen Mitte ein großer befindlich ift. Nun wollen wir annehmen, daß aus diesen verschiedenen Gemächern fich auch verschiedene Creaturen, 3. B. Fische, Bogel, Sunde, Raten in bem großen Saal begeben; eine freilich fehr gemengte Gefellschaft! Was wird davon die unmittelbare Folge fein? Das Bergnugen, beifammen zu fein, wird bald genug aufhören; aus ben einander fo heftig entgegenaesetten Neigungen wird sich ein ebenfo beftiger Rrieg entspinnen; am Ende wird fich bas Gleiche gum Gleichen, die Kische zu ben Kischen, Die Bogel zu den Bögeln, die Hunde zu den Sunden, die Rate zu den Raten gesellen, und jede von biefen befondern Gattungen wird auch, wo moglich, ein besonderes Gemach einzunehmen suchen. Da haben wir völlig die Geschichte von unsern Monaden nach ihrem irdischen Ableben. Jede Menade geht, wohin fie gehört, ins Baffer, in die Luft, in die Erde, ins Feuer, in die Sterne; ja der geheime Bug, der fie dahin führt, ent= halt zugleich bas Geheimniß ihrer zufünftigen Beitimmung."

"Un eine Vernichtung ist gar nicht zu denken; aber von irgend einer mächtigen und dabei gemeinen Monas unterwegs angehalten und ihr untergeordnet zu werden, diese Gefahr hat allerdings etwas Be-

denkliches, und die Furcht davor mußte ich auf dem Wege einer bloßen Naturbetrachtung meinestheils nicht ganz zu beseitigen."

Indem ließ sich ein Hund auf der Straße mit seinem Gebell zu wiederholten malen vernehmen. Goethe, der von Natur eine Antipathie wider alle Hunde besitzt, suhr mit Heftigkeit and Fenster und rief ihm entgegen: "Stelle dich wie du willst, Larve, mich sollst du doch nicht unterkriegen!" Höchst bestemdend für Den, der den Zusammenhang Goethe's scher Iden nicht kennt; für Den aber, der damit bekannt ist, ein himmlischer Einfall, der eben am rechten Orte war!

"Dies niedrige Weltgesindel", nahm er nach einer Pause und etwas beruhigter wieder das Wort, "vstegt sich über die Maßen breit zu machen; es ist ein wahres Monadenpack, womit wir in diesem Planetenwinkel zusammengerathen sind, und möchte wenig Ehre von dieser Gesellschaft, wenn sie auf andern Planeten davon hörten, für uns zu erwarten sein."

Ich fragte weiter: ob er wol glaube, daß die Uebergänge aus diesen Zuständen für die Monaden selbst mit Bewußtsein verbunden wären? Worauf Goethe erwiderte: "Daß es einen allgemein historischen Ueberblick, sowie daß es höhere Naturen als

wir selbst unter ben Monaden geben könne, will ich nicht in Abrede stellen. Die Intention einer Belt= monade fann und wird Manches aus dem dunkeln Schoofe ihrer Erinnerung hervorbringen, bas wie Beiffagung aussieht und doch im Grunde nur dunfle Erinnerung eines abgelaufenen Buftandes, folglich Gedächtniß ift; völlig wie das menschliche Genie die Gefettafeln über bie Entstehung bes Weltalls entbedte, nicht burch trockene Unstrengung, sondern burch einen ins Dunkel fallenden Blit ber Erinnerung, weil es bei beren Abfassung felbst zugegen war. würde vermeffen fein, folden Aufbligen im Gebachtniß höherer Geifter ein Ziel zu feten ober ben Grad, in welchem fich biefe Erleuchtung halten mußte, zu bestimmen. So im Allgemeinen und historisch gefaßt finde ich in der Fortdauer von Persönlichkeit einer Weltmonas durchaus nichts Un= Denfbares. "

"Was und selbst zunächst betrifft, so scheint es fast, als ob die von und früher durchgegangenen Zu-stände dieses Planeten im Ganzen zu unbedeutend und zu mittelmäßig seien, als daß Vieles daraus in den Augen der Natur einer zweiten Erinnerung werth gewesen wäre. Selbst unser jetziger Zustand möchte einer großen Auswahl bedürfen, und unsere Hauptmonas wird ihn wol ebenfalls künftig einmal

fummarisch, d. h. in einigen großen historischen Hauptpunkten zusammenfassen."

Diese Acuberung Goethe's rief mir etwas Aehnliches, was Herder einst im größten Unmuth zu mir
sagte, aufs neue in die Seele zurück: "Wir stehen
zeht", sprach der Verewigte, "auf St.=Petri=Pauls=
firchhofe gegeneinander, und ich hoffe, wir werden
vielleicht auf dem Uranus uns ebenso einander gegen=
überstehen; aber verhüte Gott, daß ich die Geschichte
z. B. meines hiesigen Aufenthaltes in diesen unten
an der Im gelegenen Straßen mit allen möglichen
Details mit in jene Welt herübernehmen sollte! Ich
meinerseits würde ein solches Geschenk als die größte
Dual und Strase betrachten."

"Wollen wir uns einmal auf Vermuthung einlaffen", setzte Goethe hierauf seine Betrachtungen weiter fort, "so sehe ich wirklich nicht ab, was die Monade, welcher wir Wieland's Erscheinung auf unserm Planeten verdanken, abhalten sollte, in ihrem neuen Zustande die höchsten Verbindungen dieses Weltalls einzugehen. Durch ihren Fleiß, durch ihren Eiser, durch ihren Geist, womit sie so viele weltgeschichtliche Zustände in sich aufnahm, ist sie zu Allem berechtigt. Ich würde mich so wenig wundern, daß ich es sogar meinen Ansichten völlig gemäß sinden müßte, wenn ich einst diesem Wieland als einer Weltmonade, als

einem Stern erfter Große nach Sahrtaufenden wieder begegnete und fähe und Beuge bavon ware, wie er mit seinem lieblichen Lichte Alles, was ihm irgend nabe fame, erquickte und aufheiterte. Bahrlich, bas nebelartige Wesen irgend eines Kometen in Licht und Rlarheit zu verfassen, das ware wol für die Monas unfere Wieland eine erfreuliche Aufgabe zu nennen; wie denn überhaupt, sobald man die Ewigkeit dieses Weltzustandes denkt, sich für Monaden durchaus feine andere Bestimmung annehmen läßt, als daß fie ewig auch ihrerseits an ben Freuden der Götter als selig mitschaffende Kräfte Theil nehmen. Das Werden ber Schöpfung ift ihnen anvertraut. Gerufen oder ungerufen, fie kommen von felbst auf allen Wegen, von allen Bergen, aus allen Meeren, von allen Sternen; wer mag fie aufhalten? Ich bin ge= wiß wie Sie mich hier sehen schon tausend mal da= gemesen und hoffe wol noch tausend mal wiederzukom= men." - "Um Verzeihung", fiel ich ihm bier ins Wort: "ich weiß nicht, ob ich eine Wiederkehr ohne Bewußtsein eine Wiederfunft nennen möchte! Denn wiederkommt nur Derjenige, welcher weiß, daß er zuvor dagewesen ift. Auch Ihnen find bei Betrach= tungen der Natur glanzende Erinnerungen und Licht= punfte aus Weltzuständen aufgegangen, bei welchen Ihre Monas vielleicht selbstthätig zugegen war; aber alles Dieses steht boch nur auf einem Vielleicht; ich

wollte doch lieber, daß wir über fo wichtige Dinge eine größere Gewißheit zu erlangen im Stande mären, als die wir und durch Ahnungen und jene Blibe bes Genice verschaffen, welche zuweilen ben dunkeln Abgrund ber Schöpfung erleuchten. Sollten wir unferm Biele nicht näbergelangen, wenn wir eine liebende Sauptmonas im Mittelpunkte ber Schöpfung voraussetten, die sich aller untergeordne= ten Monaden dieses ganzen Weltalls auf dieselbe Urt und Beise bediente, wie sich unsere Seele der ihr zum Dienste untergebenen geringen Monaden be= dient?" - "Ich habe gegen diese Borftellung, als Glauben betrachtet, nichts", gab Goethe hierauf gur Antwort; "nur pflege ich auf Ibeen, benen keine finnliche Wahrnehmung jum Grunde liegt, keinen ausschließenden Werth zu legen. Ja, wenn wir unfer Gehirn und ben Zusammenhang beffelben mit dem Uranus und die tausendfältigen einander durch= freuzenden Fäben kennten, worauf ber Gedanke binund herläuft! Go aber werden wir der Bedanken= blibe immer bann erft inne, wann sie einschlagen. Wir fennen nur Ganglien, Gehirnknoten; vom Befen des Gehirns felbst miffen wir foviel als gar nichts. Was wollen wir benn also von Gott wissen? Man hat es Diderot sehr verdacht, daß er irgendwo gefagt: « wenn Gott noch nicht ift, so wird er vielleicht noch. » Gar wohl laffen fich aber nach meinen

Unfichten von ber Natur und ihren Gefeten Plane= ten benken, aus welchen bie höhern Monaden bereits ihren Albaug genommen, oder mo ihnen bas Wort noch aar nicht vergonnt ift. Es gebort eine Constellation dazu, die nicht alle Tage zu haben ift, daß das Baffer weicht und daß die Erde trocken wird. So aut wie es Menschenplaneten gibt, fann es auch Fischplaneten und Vogelplaneten geben. Ich habe in einer unserer frühern Unterhaltungen ben Menschen bas erfte Gespräch genannt, bas die Natur mit Gott balt. Ich zweifle gar nicht, bag bies Gefprach auf andern Planeten viel höher, tiefer und verständiger gehalten werden fann. Uns gehen vorderhand taufend Renntnisse bazu ab. Das Erste gleich, mas und mangelt, ift die Gelbstfenntniß; nach diefer fom= men alle übrigen. Streng genommen fann ich von Gott boch weiter nichts wissen, als wozu mich ber ziemlich beschränkte Gefichtskreis von finnlichen Bahr= nehmungen auf diesem Planeten berechtigt, und das ift in allen Studen wenig genug. Damit ift aber feineswegs gefagt, daß durch diefe Befchran= fung unserer Naturbetrachtungen auch bem Glauben Schranken gesett maren. 3m Ge= gentheil fann, bei ber Unmittelbarkeit gott= licher Gefühle in uns, ber Fall gar leicht eintreten, bag bas Biffen als Studwerf befonders auf einem Planeten erfcheinen muß,

Der, aus feinem gangen Bufammenbange mit der Sonne herausgeriffen, alle und jebe Betrachtung unvollkommen läßt, die eben barum erft durch ben Glauben ihre vollständige Ergangung erhalt. Schon bei Gelegenheit ber Farbenlehre habe ich bemerkt, daß es Urphänomene gibt, die wir in ihrer göttlichen Ginfalt durch unnüte Versuche nicht ftoren und beeinträchtigen, fondern ber Bernunft und dem Glauben übergeben fol-Ien. Bersuchen wir von beiben Seiten muthig vorgubringen, nur halten wir zugleich bie Grengen ftreng auseinander! Beweisen wir nicht, was burchaus nicht zu beweisen ift! Wir werden sonft nur früh ober fpat in unferm fogenannten Biffenswert unfere eigene Mangelhaftigkeit bei ber Nachwelt zur Schau tragen. Wo bas Wiffen genügt, beburfen mir freilich des Glaubens nicht; wo aber das Wiffen feine Rraft nicht bewährt ober ungenügend erscheint, follen wir auch bem Glauben seine Rechte nicht ftreitig machen. Sobald man nur von dem Grundfat ausgeht, daß Wiffen und Glauben nicht dazu da find, um einander aufgubeben, fondern um einander zu ergangen, fo mird ichon überall bas Rechte ausgemit= telt merben."

Es war spat geworden, als ich heute Goethe ver- ließ. Er füßte mir bie Stirn beim Abschiede, was

fonst nie seine Gewohnheit ist. Ich wollte im Dunkeln die Treppe heruntergehen; aber er litt es nicht,
fondern hielt mich fest beim Arme, bis er Temand
geklingelt, der mir leuchten mußte. Noch in der Thür warnte er mich, daß ich auf meiner Hut sein
und mich vor der rauben Nachtluft in Acht nehmen
sollte. Weichmüthiger als bei Wieland's Tode habe
ich Goethe nie zuvor gesehen und sah ihn auch nachher nie wieder so. Sein heutiges Gespräch enthält
übrigens den Schüssel zu manchen ebenso paradoxen
als liebenswürdigen Seiten seines so oft misverstandenen Charakters.

Durch Wieland's Verlust war mir dieser einzig Zurückgebliebene ebenfalls theurer als je geworden. Nach Hause gekommen, faßte ich die vorstehende Unsterhaltung verarbeitet in einige Resultate zusammen, die nicht ohne den größten Einsluß auf den Gang meines Lebens geblieben sind, und die ich daher als einen Nachtrag zu vorstehendem Gespräche beifüsgen will:

So ist es denn wahr, und ein so außerordentlicher Geist wie Goethe selbst muß das demüthigende Geständniß ablegen, daß all unser Wissen auf dem Plazneten, den wir bewohnen, bloßes Stückwerk ist! Alle unsere sinnlichen Wahrnehmungen in allen Reichen der Natur, mit dem tiefsten Scharssinn und der größeten Bedachtsamkeit angestellt, können uns so wenig

au einer vollfommenen Idee von Gott und bem Univerfum verhelfen, als ce bem Fische im Abgrunde bes Meeres, gefett auch daß er Vernunft befaße, gelingen fann, feine Vorstellungen im Reiche ber Schuppen und Floffedern, deffen Bewohner er ift, von diefem Einfluffe frei zu machen, ober fich in feiner untern Region ein vollkommenes und richtiges Bild von ber menschlichen Gestalt zusammenzuseten? - Aber mas nennen wir überhaupt Natur? Gehört denn blos bas Rorallenthier in der Sudfee, ober die Begetation eines Fliegenschwammes zur Natur? Ift iene erhabene Stelle in unferm Innern, bober als Die fonnigen Alpen, die wir ersteigen, um eine freie Aussicht in die Natur zu genießen, etwa außer ber Natur gelegen? Ist nicht vielleicht der Mensch, um mich dieses schonen Goethe'schen Ausbrucks nochmals zu bedienen, bas erfte Gespräch, bas bie Natur mit Gott halt? und muß eben daher der Ort, wo es gehalten wird, und nicht vor allen andern beilig und ehr= würdig fein?

Wollen wir Das nicht Natur nennen, was alle jene niedern Naturen erst in den Kreis ihrer Betrachtung heraufzieht? Und wenn dem so ist, thut diese höhere, seraphische Natur im Menschen wohl daran, sich da, wo es Gottes Wille, Allmacht und Allgegenwart, kurz seine Unmittelbarkeit, sein eigenes innerftes Wesen betrifft, bei dem Korallenthiere in der

Sübsee Rath zu erholen? oder bei einem Fliegensschwamme Aufschluß über das Höchste zu begehren? Spricht Gott in unserm Innern — und wer von uns vermag diese Himmelsstimme abzuleugnen? — so fragt sich nun, welcher von beiden Fällen stattsinden dars. Soll Gott vom Menschen, oder soll der Mensch von Gott lernen? Hiod 38 — 40: "Und der Herrantwortete Hiod aus einem Wetter und sprach: Wer ist, der so sehlet in der Weisheit und redet so mit Unverstand? Gürte wie ein Mann deine Lenden! Ich will dich fragen, sehre du mich!" Wie beschränft das ist, was der Mensch Gott sehren fann, haben wir aus dem Vorhergehenden zur Genüge ersehen; so laßt uns nun ein wenig ersorschen, was Gott den Menschen sehrt!

Wenn jene Himmelsstimme höherer Natur in unserm Innern Recht hat, so muß allwaltende Liebe, nicht aber blinde Gewalt und regelloser Jusall das Gesetz des Weltalls sein. Alle ihre Gebote sind Liebesbefehle. Sie ruft, sie lockt alle ihre verlorenen Kinder eben dadurch in ihren Schoos zurück.

Schonung und Erbarmen mit aller Creatur sind unsern Herzen gleichsam unvertilglich eingeprägt. Verstehen wir den warnenden Zuruf des Gewissens, so empört es sich und sendet Nachegeister herauf, die uns keinen Frieden lassen und sich Tag und Nacht an unsere Fersen heften. Wenn der Verbrecher vor

jedem rauschenden Blatte erschrickt, so begleitet dagegen ein ungestörter Friede Gottes alle Diesenigen, die diesen himmlischen Besehlen gemäß leben. Es muß sonach eine Freude, ein Wohlgefallen höherer Naturen an Befolgung, ein Missallen an Unterlassung ihrer himmlischen Vorschriften irgendwo vorhanden sein. Wie anders muß die Vetrachtung des Weltalls von diesem hohen und sittlichen Gesichtspunkre ausfallen als sie sich dem noch so aufmerkamen Auge des treuesten Beobachters von unten auf im Neiche niederer Naturerscheinungen darstellt! Welchen mitten Einfluß muß das Ganze erfahren, wo das Einzelne, so durch Pflichten und Vorschriften gebunden, einem Höhern täglich, ja stündlich zur Versantwortung steht!

Die Aufgabe des Lebens, allein ins Wissen gesett, muß gleichsam nothwendig einen verzweifelnden, Faustischen Unmuth herbeiführen. Dem Glauben als ihrem eigentlichen Elemente wiedergegeben, ist auch Iedem, vom Höchsten bis zum Geringsten, ein Kreis würdiger Thätigkeit angeordnet, wodurch er in dies herrliche Ganze frei und selbständig eingreift. Nicht minder tritt Alles, was bei zufünftiger Fortdauer unserer Seelen Erinnerung verdient, höchst beherzigungswerth aus dieser Ansicht hervor. Auf diesem Wege kommen wir nämlich bald dahin, daß nicht sowol von einer Schöpfung durch Kunst und Wissen, fondern vielmehr von einer Schöpfung durch fittliches Hervorbringen und Handeln, in ftrenger Befolgung Desselben, was uns die himmelestimme in unserm Innern darüber zur unerlaßlichen Pflicht macht, überall die Rede ift.

Un ben Freuden ber Schöpfung ober an ber plastifchen Naturthätigkeit jener schaffenden Monaden, in bem Sinne, wie es der stolzvermeffene Faust wollte, bier ichon Theil zu nehmen, ift und freilich nicht vergonnt; dieser Kreis bleibt uns, wenn wir in Demuth beharren, verschloffen; aber ein neuer und boherer Areis der Schöpfung, wo wir Stoff und Bildner zugleich find, ift dafür unfern begeisterten Augen aufgethan, wir nennen ihn die Befreiung bes Menfchen aus einem verworrenen, thierischen Buftande, bie Wiedergeburt höherer, ihrem wahren Ursprunge burch uns wiedergegebener himmlischer Triebe, die uns mit mächtigem Urme in einen Simmel, der für uns vertoren ichien, heraufheben. Welch ein unermegliches Teld eröffnet sich hier in der Weltgeschichte! Aber auch zugleich welch ein unermeglicher Kampf mit wi= berftrebenden Rräften ift uns auf dieser Laufbahn an= gefagt! In bem beißen Andrange menschlicher Leiden= schaft den Pflichtbefehlen höherer Liebe mit einem Bergen voll Demuth überall ein bescheibentlich Webor geben, unferm Glauben leben und fterben, und mo vie betrügliche Welt unter unsern Füßen wankt, sich fest an den Himmel halten und unsers Weges sodann, wie der Compaß in unserm Innern ihn anzeigt, so gewiß zu sein, wie der Vogel des seinigen nach Memphis und Kairo; gewiß und wahrhaftig, wenn cs irgend etwas Erhabenes, Schönes, Großes, Rühmsliches in der Welt gibt, so wird es wol auf diesem Wege errungen worden sein. Welche eine neue Schöpfung, die nun plöhlich ausgebreitet vor unsern Ausgen daliegt! Marc Anton und das Korallenthier in der Südsee, Sokrates und ein giftiger Fliegensschwamm, wer mag sie miteinander vergleichen, oder diese zwei so verschiedenen Kreise ineinander wirren und so dem Höhern selbst durch das Niedere ein unserfreuliches Schwanken bereiten?

Glaube, Liebe und Hoffnung, diese treuen Führer, diese untrüglichen Stimmen des himmels in unferm Innern, sollen für Alles, was Mensch heißt, zu Wegweisern erkoren fein!

Laßt uns nimmer da klügeln, wo wir zu folgen und frommen Gehorfam, gleichfam durch einen unmittelbar an unser Inneres ergangenen göttlichen Befehl, zu leisten verbunden sind!

> Wie ein Böglein, das verschlagen Weint im stillen Ocean, Komm zur Heimat mich zu tragen, Liebe! dir gehör' ich an.

Bor mir fliegt bie weiße Taube, Die vor teinem Sturm erbleicht; Beil ich an die Heimat glaube, Hab' ich fie auch ichon erreicht.

Sab' ich beinen Wink verftanden, Ift mein Safen auch nicht weit; Unten feh' ich Schiffe ftranden, Mich empfängt die Ewigkeit.

Angelangt auf dieser Grenze der Menschheit, werde ich auch den Zuruf jenes liebeseligen Geistes verstehen, der als ein Gottgesandter aller höhern Naturen in zwei armen Worten: "Bater unser", die göttliche Liebe für das ganze Universum niederlegte und mich lehrte, durch treue Ausübung derselben dem Vater im Himmel wohlgefällig zu sein.

Nachficht, Sanftmuth, ftilles Dulben Rehre täglich bei uns ein, Daß dem Bruder seine Schulben Wir von Herzen gern verzeih'n.

Gute, Wohlthun, herzensmilde, Mitleid, bas fich gern erbarmt, Dede fanft mit beinem Schilde Den, der auch den Feind umarmt!

Diese milbe Gesinnung, nicht aber jener Riesentrot bes Prometheus ist das Rechte!

> Ich dich ehren? Wofür? Haft du die Schmerzen gelindert Je des Beladenen? Haft du die Thränen gestillt

Je bes Geängsteten? hat nicht mich zum Manne geschmiedet Dic allmächtige Beit Und das ewige Schickfal, Meine herrn und beine?

Gar vielfältig ift diese Stelle misverstanden worden. Allerdings ift nicht zu leugnen, daß nicht selten eben Das, was als eine reizende Blume auf dem Felde der Dichtkunst emporsprießt, mit verkehrtem Sinne auf ein anderes und fremdes Gebiet übergetragen, ein schädliches Unfraut genannt zu werden verdient, besonders wo es sich als Gesinnung im Felde des praftischen Wirkens in einem jugendlichen Gemüth ausspricht oder gar festsest.

Wie mich dünkt, sollte der Ausspruch eines noch so großen Dichters, in diesem oder jenem Momente einem an sich verwerslichen oder wenigstens leidenschaftslich bewegten Charafter untergelegt, im Felde der Untersuchung nie die Stelle der Wahrheit einnehmen. Den Raubmonaden der Hais und Sägesische, die, durch einen dunkeln Instinct geführt, im Abgrunde des Meeres einander anfallen, ihren Raub absagen und, je nachdem sie schwächer oder stärker sind, einander verzehren oder verzehrt werden, ihnen wollen wir es allenfalls zu gute halten, wenn sie nach erlangter etwaniger Einsicht in die Praktik ihres Gewerbes sich volles Ernstes in Sprüchen, wie die folgenden, verzehmen ließen:

Denn Recht hat jeder eigene Charafter; Es gibt kein Unrecht als den Widerspruch!

ober:

Und wenn es glückt, so ift es auch verzieh'n; Denn jeder Ausgang ift ein Gottesurtheil.

Der Mensch aber, der sich einer höhern Weltsordnung in seinem Innern durch eine unmittelbare göttliche Offenbarung bewußt ist, versetzt sich selbst in eine weit hinter ihm liegende, niedrige Classe, sobald er Grundsätze annimmt, die der Engel in ihm versleugnen muß.

Wollte ich am Schlusse dieser Betrachtung Alles, was Goethe über Wissen und Glauben bei dieser Gelegenheit Treffliches gesagt, in aller Kürze zusammenfassen, so fände ich es nicht besser als mit seinen eigenen kernhaften Worten im «Faust»:

Ber darf ihn nennen? 2c.

Ueberhaupt ist es wol nicht abzuleugnen, daß Goethe's Unsicht der Weltgeschichte von Dem, was in der Schule und in den Compendien darüber gelehrt wird, etwas verschieden ausfällt. So betrachtet er 3. B. die Entstehung der Staaten als etwas, was sich durchaus, wie jedes andere Product der Natur, aus irgend einem selbständig vorhandenen Keime instinctmäßig und ohne alle Vorschrift entwickeln muß,

wozu denn freilich Berge, Klima, Fluffe und andere Umstände das Ihrige beitragen. Die politischen Gp= fteme taugen darum fo wenig wie die philosophischen, fobald fie fich mit der Natur in Widerspruch feten. So wenig wie der Menfch fein Naturell, ebenfo menig kann ein Staat feine Berge und feine Mluffe aufgeben und, einer blogen Idee zu gefallen, seinem Wefen felbst vernichtende Bedingungen vorschreiben. Soldie Verkehrtheit rächt fich jedesmal. Ueberall follte man es nicht vergeffen, daß auf dem Wege ber Ratur nicht sowol der Ropf, sondern ein anderer wenig im Publicum geachteter Theil es ift, dem die regelmäßigsten Sechsede ber Biene Beides, Form und Dafein, verdanken. Die besten Sauptstädte 3. B. find immer die, welche die Natur im Laufe ber Beit entweder durch die Noth des Augenblicks ober im Drange der Umftande hat entstehen laffen. Solch ein Mittelpunft, mo fich die Bolferstämme um Ronig und Königin, gerade ebenso wie die Bienen um ihren Beiser, versammelten, ift eben ber rechte, sowie man auf der andern Seite es genau den Sauptstädten ansicht, die nicht von Natur und aus dem Bolke felbst ihren Ursprung nahmen, sondern nach dem Plane irgend eines klugen und geschickten Baumeiftere ent= worfen find. Die ersten haben, trot ihrer engen Stragen, immer etwas freundlich Ginladendes; mahrend die andern, trot aller Megelmäßigkeit, nach bem erften Gindrucke etwas Erfaltendes und Gintoniges zurucklassen.

Wie Goethe, nach Dbigem, alles Un = und Gin= gelernte nicht liebte, fo behauptete er auch, alle Phi= losophie muffe geliebt und gelebt werden, wenn fie für das Leben Bedeutsamfeit gewinnen wolle. "Lebt man denn aber überhaupt noch in diefem Zeitalter?" fügte er hingu; "ber Stoiker, ber Platoniker, ber Epifuraer, Jeder muß auf seine Beise mit der Belt fertig werden; das ift ja eben die Aufgabe des Lebens, die Reinem, zu welcher Schule er fich auch zähle, erlaffen wird. Die Philosophen können uns ihrerseits nichts als Lebensformen barbieten. Wie biefe nun für uns paffen, ob mir, unferer Natur oder unfern Unlagen nach, ihnen den erfoderlichen Behalt zu geben im Stande find, bas ift unfere Sache. Wir muffen und prufen und Alles, mas wir von außen in uns hereinnehmen, wie Nahrungsmittel auf das forgsamste untersuchen; fonst geben entweder wir an der Philosophie oder die Philosophie geht an und zu Grunde. Die ftrenge Mäßigkeit g. B. Rant's foderte eine Philosophie, die diefen seinen angeborenen Reigungen gemäß mar. Lefet fein Leben, und ihr werdet bald finden, wie artig er feinem Stoicismus, der eigentlich mit den gefellschaftlichen Verhältnissen einen schneibenden Gegensatz bilbete, Die Schärfe nahm, ihn zurechtlegte und mit der Welt ins Gleichgewicht fette. Jedes Individuum hat vermittels seiner Deigungen ein Recht zu Grundfaten, Die es als Individuum nicht aufheben. Hier ober nirgends wird mol der Ursprung aller Philosophie zu suchen sein. Beno und die Stoiker waren längst in Rom vorhanden, ch' ihre Schriften dahin famen. Dieselbe raube Denfart der Römer, die ihnen zu großen Belden- und Waffenthaten ben Weg babnte und fie allen Schmerz, jede Aufopferung verachten lehrte, mußte auch Grundfäßen, die gleich verwandte Koderungen an die Natur des Menschen aufstellten, bei ihnen ein geneigtes und williges Gehör verschaffen. Es gelingt jedem Systeme, fogar dem Cynismus, sobald nur der rechte Held darin auftritt, mit der Welt fertig zu werden. Mur das Angelernte der menschlichen Natur scheitert meift am Widerspruche; das ihr Angeborene weiß sich überall Eingang zu verschaffen und besiegt sogar nicht felten mit bem glücklichsten Erfolge seinen Gegenfaß. Es ift sonach kein Bunder, daß die garte Ratur von Wieland fich der Aristippischen Philosophie qu= neigt, sowie auf ber andern Seite feine fo entschiebene Abneigung gegen Diogenes und allen Cynismus aus der nämlichen Urfache sich sehr befriedigend erflären läßt. Ein Sinn, mit bem die Zierlichfeit aller Formen, wie bei Wieland, geboren ift, fann unmöglich an einer beständigen Verletung berselben

als Syftem Wohlgefallen finden. Erst mussen wir im Einklange mit uns felbst fein, che wir Disharmonien, die von außen auf uns zudringen, wo nicht zu heben, doch wenigstens einigermaßen auszugleichen im Stande sind."

"Sch behaupte, daß fogar Eflektifer in ber Philosophie geboren werden; und mo der Eflekticismus aus ber innern Natur bes Menfchen hervorgeht, ift er ebenfalls gut, und ich werde ihm nie einen Borwurf machen. Wie oft gibt es Menschen, bie, ihren angeborenen Reigungen nach, halb Stoifer und halb Spifuraer find! Es wird mich baber auch feinesmeas befremden, wenn diefe die Grundfate beiber Sufteme in fich aufnehmen, ja fie miteinander möglichft zu vereinigen fuchen. Etwas Anderes ift Diejenige Beiftlofigkeit, Die, aus Mangel an aller eigenen innern Bestimmung, wie Dohlen Alles zu Refte tragt, mas ihr von irgend einer Seite zufällig bargeboten mirb, und fich ebendadurch als ein urfprünglich Tobtes außer aller Beziehung mit einem lebensvollen Gangen fest. Alle biefe Philosophien taugen in ber Belt nichts; benn weil sie aus feinen Resultaten hervorgeben, fo führen fie auch zu feinem Resultate."

"Bon der Popularphilosophie bin ich ebenso wenig ein Liebhaber. Es gibt ein Mysterium so gut in der Philosophie wie in der Religion. Damit soll man das Volk billig verschonen, am wenigsten aber

baffelbe in Untersuchung folder Stoffe gleichsam mit Gewalt hereinziehen. Epifur fagt irgendwo: bas ift recht, eben weil fich das Bolf baran ärgert. Roch läßt fich bas Ende von jenen unerfreulichen Beiftes= verirrungen schwerlich ab= und voraussehen, die feit ber Reformation dadurch bei und entstanden, daß man die Mufterien berfelben bem Bolfe preisgab und fie ebendadurch der Spitfindigfeit aller einseitigen Verstandesurtheile bloßstellte. Das Dag des gemei= nen Menschenverstandes ist wahrlich nicht so groß, daß man ihm eine folde ungeheure Aufgabe gumu= then könnte, es zum Schiederichter in folden Dingen zu erwählen. Die Mufterien, befonders die Dogmen ber driftlichen Religion, eignen fich zu Gegenständen der tiefsten Philosophie, und nur eine positive Gin= fleidung ift es, die fie von diesen unterscheidet. Deshalb wird auch häufig genug, je nachdem man feinen Standpunkt nimmt, die Theologie eine verirrte Detaphysik, oder Metaphysik eine verirrte platonische Theologie genannt. Beibe aber ftehen zu boch, als daß der Verstand in seiner gewöhnlichen Sphäre ihr Rleinod zu erlangen fich schmeicheln burfte. Die Aufflärung beffelben beschränkt sich zuvörderst auf einen febr engen praftischen Wirkungsfreis."

"Das Volk aber begnügt fich meift damit, einigen recht lauten Vorsprechern Das, was es von ihnen gehört hat, ebenso laut wieder nachzusprechen.

Dadurch werden bann freilich die feltsamsten Erscheinungen herbeigeführt, und die Unmagungen nehmen fein Ende. Gin aufgeflärter, ziemlich rober Menich versvottet oft in seiner Seichtigkeit einen Gegenstand, vor dem sich ein Jacobi, ein Kant, die man billig zu den erften Bierden ber Nation rechnet, mit Ehr= furcht verneigen murbe. Die Resultate der Phi= losophie, der Politif und der Religion sollen billig dem Bolke zu gute kommen; das Bolk felbft aber foll man weder zu Philosophen, noch zu Prieftern, noch ju Politifern erheben wollen. Es taugt nichts! Gewiß, suchte man, mas geliebt, gelebt und gelehrt mer= ben foll, beffer im Protestantismus auseinanderzuhal= ten, legte man fich über Die Mufterien ein unverbrüchliches, ehrerbietiges Stillschweigen auf, ohne die Dogmen mit verdrieglicher Unmagung, nach biefer ober jener Linie verfünstelt, irgend Jemandem wider Willen aufzunöthigen, ober fie wol gar burch unzeitigen Spott ober vorwißiges Ableugnen bei ber Menge zu entehren und in Gefahr zu bringen, so wollte ich selbst ber Erfte fein, der die Kirche meiner Religionsverwandten mit chrlichem Bergen besuchte und fich dem allgemeinen, praftischen Bekenntnig eines Glaubens, ber fich unmittelbar an das Thätige knüpfte, mit vergnüglicher Erbauung unterordnete."

## V

## Goethe's Sumor.

Diewol Geethe, wo er sich von Personen umgeben sah, die mit seinem Wesen in Widerspruch standen, sehr zurückhaltend und gemessen im Ausdruck war, begegnete es ihm doch zuweilen, daß er, durch irgend eine tolle Verkehrtheit gereizt, einen kleinen Anfall von jenem leidenschaftlich wilden Humor bekam, wie er sich im "Werther", in den "Briesen aus der Schweiz", im "Jahrmarkt zu Plundersweilern", besonders im Zigeunerhauptmann, so köstlich an den Tag legt. Er war sodann völlig der Bar in "Lili's Park":

Rehr' ich mich um Und brumm' — Und gehe wieder eine Strecke Und kehr' boch endlich wieder um.

Die Runft, bas Leben, Die Bofe, ber Parnag, Die Dichter, Die Politif, Die Recensenten, Die Philosophie, die Ratheder, furz Alles, was irgend mit dem höbern Leben in Bezug ftand, oder wenigstens einen folchen Bezug in Worten und Werken geltend machte, wurde von ihm in diefer brummifchen Tonleiter durchgespielt, und es war fodann eine rechte Freude für mich, ben Allseitigen zu hören, wie er auch einmal recht ein= feitig und tüchtig beschränkt wurde, sodaß er die Belt ordentlich an Einem Zipfel faßte und fie bin= und bergauste und schüttelte, statt daß er sie sonst, um nichts zu verschütten, gleichsam an allen vier Bipfeln trug. Er mar bann rein toll und liebensmurdig; aber es bedurfte auch nur der geringsten Profa, wie fie leider nur zu oft in Gesellschaften reichlich wuchert, um diefen glanzenden Flug wieder zu ftauen.

So wurden einst auf dem Landsise der verwitsweten Herzogin Amalia zu Tiefurth die "Ritter" des Aristophanes durch Wieland, der sie für sein "Athenaum" übersetzt, vorgelesen. Es war im Spätherbst und Egidi vorbei. Nun traf es sich, daß den regierenden Herzog, der eben von der Sagd zurücksehrte, sein Weg durch Tiefurth führte. Er kam, als die Vorlesung bereits angegangen war. Wegen der vorgerückten Jahreszeit waren die Zimmer geheizt. Der Herzog, der aus freier Luft kam und dem es in der Stube zu heiß wurde, öffnete die Flügel eines Vens

fters. Einige Damen, Die leichtbekleideten Achseln in feidene Tücher gehüllt, die biefen Kenftern gunächst fagen, beflaaten fich faum über ben Luftzug, als auch ichon Goethe mit bedachtsamen Schritten, um Die Vorlesung auf feine Beife zu ftoren, fich bem Orte naberte, woher ber Bug fam, und die Kenster leise wieder zuschloß. Des Berzogs Gesicht, ber indeß auf ber andern Seite bes Saales gewesen mar, verfinsterte sich plötlich, als er wieder zurückfehrte und fah, bag man fo eigenmächtig feinen Befehlen guwider= handelte. "Wer hat die Kenster, die ich vorhin eröffnet, bier wieder zugemacht?" fragte er die Bedienten bes Saufes, beren feiner jedoch auch nur einen Sei= tenblick auf Goethe zu thun magte. Dieser aber trat fogleich mit jenem ehrerbietig ichalfhaften Ernfte, wie er ihm eigen ist und bem oft bie feinste Fronie gum Grunde liegt, vor feinen Serrn und Freund und fagte: .. Ew. Durchl. haben das Recht über Leben und Tod ber sämmtlichen Unterthanen. Ueber mich ergehe Ur= theil und Spruch!" Der Bergog lächelte, und Die Kenster wurden nicht wieder geöffnet.

Ein andermal verglich er die Professoren und ihre mit Citaten und Noten überfüllten Abhandlungen, wo sie rechts und links abschweisen und die Hauptsache vergessen machen, mit Zughunden, die, wenn sie faum ein paar mal angezogen hätten, auch schon wieder ein Bein zu allerlei bebenktichen Verrichtungen aufhüben, sodaß man mit den Bestien gar nicht vom Flecke komme, sondern über Wegstunden Tage lang zubringe.

"Da fist das Ungethum mit langen Mermeln da und bohrt mir Efel, daß ich noch fo ein alter Narr bin und mich über die Welt ärgere — als ob ich nicht wußte, wie es mit ihr bestellt, und daß Alles in und auf ihr mit D. versiegelt ift!" Mit Diesen Worten empfing mich Goethe, als ich eines Nachmit= tags im August in seinen Garten trat und ihn in einer weißen Sommerweste unter ben grunen Baumen auf einem schattigen Rasenplätichen fiten fand. Es war Freitag; Sonnabend follte Theater fein, und eben hatte ein Schauspieler, der spielen follte, abgesagt, woburd denn freilich das gange morgende Stud gerriffen murde. Die späte Melbung mar's besonders, die Goethe verdroß, dem nun freilich die Sache mit derfelben Sast über den Hals fam, wie sie fich der Schausvieler von dem seinen herunterschaffte. Wie bekannt, muß nämlich jede Direction bafur forgen, erftlich, daß regelmäßig gesvielt, und sodann, daß das Publicum wo möglich mit lauter vortrefflichen Sachen unterhalten mird.

"Solche Avanien", bub Goethe an, indem er noch immer etwas grimmig ein Glas rothen Wein einschenkte und mich zugleich nöthigte, neben ihm auf einem Gartenfite Plat zu nehmen, "muß ich mir nun von Leuten gefallen laffen, Die, wenn fie zu dem einen Thore von Weimar hereinkommen, fich ichon wieder nach dem andern umsehen, wo sie wieder her= auswollen. Dafür bin ich nun funfzig Sahre ein beliebter Schriftsteller der Nation gewesen, die Ihr die deutsche zu nennen beliebt, habe zwanzig oder dreißig Jahre als Geheimerath zu Weimar Sit und Stimme gehabt, um mir am Ende folche Gefellen über den Ropf machsen zu lassen. Bum Teufel auch! Dag ich noch in meinem Alter eine folche Tragi= fomödie fpielen und darin die Sauptperfon abgeben follte, hätte ich mir zeitlebens nicht traumen laffen! Ihr werdet mir freilich fagen, daß es mit dem ganzen Theaterwesen im Grunde nichts als D-cf ift benn Ihr habt tief genug hinter ben Vorhang geblickt - und daß ich daher wohlthun wurde, ben gangen Bettel sobalt als möglich fahren zu laffen; aber ich werde Euch zur Antwort geben: Die Schange, Die ein tüchtiger General vertheidigt, ist auch D-ck, aber er darf fie doch nicht schimpflich im Stiche laffen, wenn er nicht seine eigene Ehre in den D-d treten will. Deshalb aber wollen wir ihm feine besondere Prädilection für den D-ck beilegen; und so hoff' ich

denn, werdet Ihr mich auch in diesem Punkte freifprechen!"

"Die gerechtere Nachwelt", nahm ich das Wortaber Goethe, ohne abzuwarten, was ich eigentlich von der Nachwelt sagen wollte, entgeanete mir mit ungemeiner Sastigkeit: "Ich will nichts davon hören, weder von dem Publicum, noch von der Nachwelt, noch von der Gerechtigkeit, wie sie es nennen, die sie einst meinem Bestreben widerfahren laffen. 3ch verwünsche den « Taffo », blos deshalb, weil man fagt, daß er auf die Nachwelt kommen wird; ich verwünsche die " Inbigenie ", mit Ginem Worte, ich vermuniche Alles, mas diesem Publicum irgend an mir gefällt. 3ch weiß, daß es dem Tag, und daß der Tag ihm angehört; aber ich will nun einmal nicht für ben Tag leben. Ebendeshalb soll mir auch dieser Robebue vom Leibe bleiben, weil ich fest entschlossen bin, auch nicht eine Stunde mit Menschen zu verlieren, von denen ich weiß, daß sie nicht zu mir und daß ich nicht zu ihnen gehöre. Sa, wenn ich es nur je da= hin noch bringen könnte, daß ich ein Werk verfaßte aber ich bin zu alt bagu - daß die Deutschen mich fo ein funfzig oder hundert Sahre hintereinander recht gründlich verwünschten und aller Orten und Enden mir nichts als Uebles nachsagten; bas follte mich außer Magen ergößen. Es mußte ein prächtiges Product fein, was folche Effecte bei einem von Ratur völlig gleichgultigen Publicum wie bas unfere bervorbrächte. Es ift doch wenigstens Charafter im Bag, und wenn wir nur erst wieder anfingen und in irgend etwas, sei es, was es wolle, einen gründlichen Charafter bezeigten, fo waren wir auch wieder halb auf dem Wege, ein Volf zu werden. Im Grunde versteben Die Meisten unter uns weder zu haffen noch zu lieben. Sie mogen mich nicht! Das matte Wort! Ich mag sie auch nicht! Ich habe es ihnen nie recht gu Danke gemacht! Bollende, wenn mein Balpurgissack nach meinem Tobe sich einmal eröffnen und alle bis dahin verschlossenen, straischen Plagegeister, wie fie mich geplagt, so auch zur Plage für Andere wieder loslaffen follte; oder wenn fie in der Fort= fetung von «Faust» etwa zufällig an die Stelle famen, wo der Teufel felbst Gnad' und Erbarmen vor Gott findet; das, denke ich doch, vergeben fie mir sobald nicht! Dreißig Jahre haben sie sich nun fast mit ben Befenstielen bes Blockberges und ben Ratengesprächen in ber Berenfüche, die im "Fauft" vorkommen, herumgeplagt, und ce hat mit dem Interpretiren und dem Allegorifiren dieses dramatisch-hu= moristischen Unfinns nie so recht fortgewollt. Wahrlich, man follte fich in seiner Jugend öfter ben Spaß maden und ihnen folde Brocken wie den Brocken hinwerfen. Nahm doch felbst die geiftreiche Frau von Stael es übel, daß ich in bem Engelgesang,

Gott Bater gegenüber, ben Teufel fo gutmuthig gehalten hatte; sie wollte ihn durchaus grimmiger. Bas foll es nun werden, wenn sie ihm auf einer noch höhern Staffel und vielleicht gar einmal im Simmel wieder begegnet?" "Um Berzeihung", nahm ich hier das Wort, "Sie fprachen vorhin von ei= nem Balpurgisfact? Es ift das erfte Bort, mas ich heute darüber aus Ihrem Munde höre. Darf ich wiffen, was es mit demfelben eigentlich für ein Bewenden hat?" - "Der Walpurgissach", aab mir hierauf Goethe mit dem angenommenen feierlichen Ernste eines Sollenrichters zur Antwort, ,ift eine Art von infernalischem Schlauch, Behältniß, Sact. oder wie Ihr's fonst nennen wollt, ursprünglich gur Aufnahme einiger Gedichte bestimmt, die auf Berenscenen im "Faust", wo nicht auf den Blocksbera felbst einen nähern Bezug hatten. Rach Diesem. wie es zu geben pflegt, erweiterte fich diefe Bestimmung ungefähr fo, wie die Solle auch von Anfana berein nur einen Aufenthalt batte, späterhin aber Die Limbuffe und bas Fegefeuer als Unterabtheilun= gen in sich aufnahm. Jedes Papier, das in meinen Walpurgissack herunterfällt, fällt in die Solle; und aus der Bolle, wie Ihr wißt, gibt es feine Erlosung. Ja, wenn es mir einmal einfällt, wozu ich cben heute nicht übel gelaunt bin, und ich nehme mich felbst beim Schopf und werfe mich in den

Walpurgissack: bei meinem Eid, was da unten steckt, das steckt unten und kommt nicht wieder an den Tag, und wenn ich es selbst wäre! So streng, sollt Ihr wissen, halte ich über meinen Walpurgissack und die höllische Constitution, die ich ihm gegeben habe. Es brennt da unten ein unverlöschliches Fegeseuer, was, wenn es um sich greift, weder Freund noch Feind verschont. Ich wenigstens will Niemand rathen, ihm allzu nahe zu kommen. Ich fürchte mich selbst daver!"

Eine Probe aus diesem Walpurgissack und zus gleich bes Goethe'schen Humord sei die in dem gestruckten "Faust" unterdrückte Scene, welche hier mitsgetheilt werden soll.

Es war nämlich dem Faust, weil er die ganze Welt kennen lernen will, vom Mephistopheles unter Anderm auch der Antrag gemacht, beim Kaiser um eine Audienz nachzusuchen. Es ist gerade Krönungszeit. Faust und Mephistopheles kommen glücklich nach Frankfurt. Run sollen sie gemeldet werden. Faust will nicht daran, weil er nicht weiß, was er dem Kaiser sagen, oder wovon er sich mit ihm unzterhalten soll. Mephistopheles aber heißt ihn gutes Muthes sein; er wolle ihm schon zu gehöriger Zeit

an die Sand geben, ihn, wo die Unterhaltung ftoefe, unterstüßen und, im Kall es gar nicht fort wolle, mit dem Gespräche zugleich auch feine Person übernehmen, sodaß der Raifer gar nicht inne zu werden brauche, mit wem er eigentlich gesprochen ober nicht gesprochen habe. Go läßt fich denn Fauft gulett den Borfchlag gefallen. Beide geben ins Audieng= gimmer und werden auch wirklich vorgelassen. Fauft seinerseits, um fich biefer Gnabe werth zu machen, nimmt Alles, was irgend von Geift und Renntniß in seinem Ropfe ist, zusammen und spricht von den erhabensten Gegenständen. Sein Keuer indeffen warmt nur ihn'; den Raifer felbft läßt ce falt. Er gahnt einmal über bas andere und fteht sogar auf dem Punkte, die ganze Unterhaltung abzubrechen. Dies wird Mephistopheles noch zur rechten Zeit ge= wahr und kommt dem armen Kauft versprochener= maßen zu Gulfe. Er nimmt zu dem Ende beffen Gestalt an und steht mit Mantel, Koller und Rragen, den Degen an feiner Seite, leibhaftig wie Kaust vor dem Raiser da. Nun sett er das Ge= spräch genau da fort, wo Kaust geendigt hatte; nur mit einem gang andern und weit glangenbern Er= folge. Er raisonnirt nämlich, schwadronirt und radotirt so links und rechts, so freuz und quer, so in Die Welt hinein und aus der Welt heraus, daß der Raifer vor Erstaunen gang außer fich gerath und

vie umstehenden Herren von seinem Hose versichert, das sei ein grundgelehrter Mann, dem möchte er wol Tage und Wochen lang zuhören, ohne jemals müde zu werden. Anfangs sei es ihm freilich nicht recht von statten gegangen, aber nach Diesem und wie er gehörig in Fluß gekommen, da lasse sich kaum etwas Prächtigeres denken als die Art, wie er Alles so kurz und doch zugleich so zierlich und gründlich vortrage. Er als Kaiser müsse bekennen, einen solchen Schatz von Gedanken, Menschenkenntniß und tiesen Erfahrungen nie in einer Person, selbst nicht bei den weisesten von seinen Räthen, verzeinigt gefunden zu haben.

Db der Kaiser mit diesem Lobe zugleich den Vorschlag verbindet, daß Faust = Mephistopheles in seine Dienste treten oder die Stelle eines dirigi= renden Ministers annehmen soll, ist mir unbekannt. Wahrscheinlich aber hat Faust einen solchen Antrag aus guten Gründen abgelehnt.

Um zweiten Ofterfeiertage 1808 Abends war ich mit Goethe in einer fleinen, auserlesenen Gesellschaft zusammen gewesen.

So ift es ihm eben recht. Auch that er feinem Sumor keinen 3wang an, fondern ließ ihm freien

Lauf, besondere, als wir auf Theater und die neue Literatur zu sprechen kamen, die er mit politischen Zuständen verglich und seinen Vergleich mit der anmuthigsten und lebendigsten Laune durchführte. Eben hatten wir am vergangenen Sonnabend "Die Picco-lomini" gesehen; die nächste Mittwoch sollte nach einer langen Zwischenpause auch der "Wallenstein" darankommen.

"Es ist", sagte Goethe, "mit diesen Stücken wie mit einem ausgelegenen Weine. Je älter sie werden, je mehr Geschmack gewinnt man ihnen ab. Ich nehme mir die Freiheit, Schiller für einen Dichter und sogar für einen großen zu halten, wiewol die neuesten Imperatoren und Dictatoren unserer Literatur versichert haben, er sei keiner. Auch den Wiesland wollen sie nicht gelten lassen. Es fragt sich nur, wer denn gelten soll?"

"Kürzlich hat eine Gelehrtenzeitung in einer von beiden Städten, ich weiß nicht recht, ob in Ingolftadt oder in Landshut, Friedrich Schlegel als den ersten deutschen Dichter und Imperator in der Gelehrtenrepublik förmlich ausgerusen. Gott erhalte Se. Majestät auf Ihrem neuen Throne und schenke Dennenselben eine lange und glückliche Regierung! Bei alledem möchte man es nicht bergen, daß das Reich dermalen noch von sehr rebellischen Unterthanen umslagert ist, deren wir einige", indem er einen Seitens

blick auf mich warf, "fogar in unserer eigenen Nähe haben."

"llebrigens geht es in der deutschen Gelehrtenrepublif jest völlig fo bunt zu wie beim Berfall des Römischen Reiches, wo zulett Jeder herrschen wollte und Reiner mehr wußte, wer eigentlich Raifer mar. Die großen Männer leben bermal fast fammtlich im Exil, und jedes verwegene Marketendergeficht fann Imperator werden, sobald es nur die Bunft der Soldaten und der Armee besitt ober sich sonft eines Einflusses zu erfreuen hat. Ein paar Raifer mehr ober weniger, barauf kommt es in folden Zeiten gar nicht an. Saben boch einmal im Römischen Reiche dreißig Raifer zugleich regiert; warum follten wir in unfern gelehrten Staaten ber Dberhäupter weniger haben? Wieland und Schiller find bereits ihres Thrones verluftig erflärt. Wie lange mir mein alter Imperatormantel noch auf ben Schultern figen wird, lägt fich nicht vorausbestimmen; ich weiß es selbst nicht. Doch bin ich entschlossen, wenn es je dahin kommen follte, der Welt zu zeigen, daß Reich und Scepter mir nicht ans Berg gewachsen find, und meine Absehung mit Geduld zu ertragen; wie denn überhaupt seinen Geschicken in diefer Belt niemand fo leicht entgeben mag. Ja, wovon sprachen wir doch gleich? Ha, von Imperatoren! Gut! Novalis war noch keiner; aber mit der Zeit hätte er auch

einer werden fonnen. Schade nur, bag er so jung geftorben ift, zumal, ba er noch außerbem feiner Beit ben Gefallen gethan und katholisch geworden ift. Sind ja doch ichon, wie die Zeitungen befagten, Jungfrauen und Studenten rudelweise zu seinem Grabe gewallfahrtet und haben ihm mit vollen Sanden Blumen gestreut. Das nenn' ich einen guten Anfang, und es läßt fich bavon ichon etwas für die Folge er= warten. Da ich nur wenig Zeitungen lese, so ersuche ich meine anwesenden Freunde, wenn etwas weiter von dieser Art, mas von Wichtigkeit, eine Ranoniss= rung oder Dergleichen vorfallen follte, mich bavon fogleich in Kenntniß zu feten. Ich meinerseits bin Damit zufrieden, daß man bei meinen Lebzeiten alles nur erdenkliche Bofe von mir fagt; nach meinem Tode aber follen fie mich schon in Rube laffen, weil der Stoff schon früher erschöpft ist, sodaß ihnen wenig oder nichts übrig bleiben wird. Tieck war auch eine Zeit lang Imperator; aber es währte nicht lange, so verlor er Scepter und Krone. Man fagt, es sci etwas zu Titusartiges in feiner Natur, er fei zu gütig, zu milbe gemefen; bas Reich aber fobere in feinem jekigen Buftande Strenge, ja, man mochte wol fagen, eine fast barbarische Größe. Dun famen die Schlegel ans Regiment; ba ging's beffer! August Schlegel, feines Namens der Erfte, und Friedrich Schlegel ber 3meite - Die Beiden regierten mit

bem gehörigen Nachdrucke. Es verging fein Zag, wo nicht irgend Jemand ins Exil geschickt, ober ein paar Erecutionen gehalten murden. Go ift's recht. Von Dergleichen ift das Volk seit undenklichen Zeiten ein großer Liebhaber gemesen. Vor furgem bat ein junger Unfänger ben Friedrich Schlegel irgendwo als einen deutschen Hercules aufgeführt, der mit seiner Reule im Reiche umberginge und Alles todtschlüge, mas ihm irgend in ben Beg fame. Dafür bat jener muthige Imperator Diesen jungen Anfänger seinerseits sogleich in den Adelsstand erhoben und ihn ohne weiteres einen Beroen der deutschen Literatur genannt. Das Diplom ist ausgefertigt; Ihr könnt Guch darauf verlassen, ich habe es felber gelesen. Dotationen, Domanen, gange Facher in Gelehrtenzeitungen, Die fie ihren Freunden zum Recenfiren verschaffen, find auch nicht felten; die Reinde aber werden oft heimlich aus bem Wege geräumt, indem man ihre Schriften bei Seite legt und sie lieber gar nicht anzeigt. Da wir nun im Deutschen ein sehr geduldiges Publicum haben, das nichts lieft, als was zuvor recensirt ift, so ist diese Sache gar fo übel nicht ausgesonnen. Das Beste noch bei ber gangen Sache ift benn aber boch immer bas Ungefährliche. 3. B. ce legt fich Giner jest Abends als Imperator gefund und vergnügt zu Bette. Des andern Morgens barauf erwacht er und fieht mit Erstaunen, daß die Krone von seinem Saupte binmeg

ift. Ich geb' es zu, es ist ein schlimmer Bufall; aber der Ropf, fofern der Imperator überhaupt einen hatte, fist boch noch immer auf berfelben Stelle, und bas ift, meines Grachtens, baarer Gewinn. Wie haklich bagegen ift es, von den alten Imperatoren zu lesen, menn fie dukendweise in der romischen Geschichte erbroffelt und nachher in die Tiber geworfen werden. Ich meinerseits gedenke, wofern ich auch Reich und Scepter verlieren sollte, hier ruhig an der Ilm auf meinem Bette zu fterben. Bon unfern Reichsangele= genheiten und besonders von Imperatoren weiter zu fprechen: ein anderer junger Dichter in Jena ift auch zu früh gestorben. Imperator konnte der zwar nicht werden, aber Reichsverweser, Major domus ober so etwas, das wär' ihm nicht entgangen. Wo nicht, fo ftand ihm noch immer als einem ber erften Berven in ber deutschen Literatur ein Plat offen. Gine Pairs= fammer zu stiften, wozu Bermögen gehört, mare überhaupt in der deutschen Literatur kein verwerflicher Gebanke. Sätte Tener nur ein paar Jahre länger in Jena gelebt, fo konnte er Pair des Reiches geworden fein, che er sich umfah. Go aber, wie gefagt, starb er zu frühe. Das war allerdings übereilt. Man foll sich, wie es der rasche Bang unserer neuesten Literatur fo= bert, so schnell als möglich mit Ruhm, aber so lang= fam als möglich mit Erbe bedecken. Das ift Grund= fat. Mit ber Berausgabe von einigen Sonetten und

ein paar Almanachen ist die Sache noch keineswegs gethan. Die literarischen Freunde des jungen Mannes haben zwar in öffentlichen Blättern versichert, seine Sonette würden auch lange nach seinem Tode noch fortleben; ich habe mich aber nachher nicht weister danach erkundigt, kann daher auch nicht sagen, ob es in Erfüllung gegangen ist, oder wie es sich übershaupt mit dieser Sache verhält."

"Alls ich noch jung mar, hab' ich mir freilich von verständigen Dlännern fagen laffen, es arbeite oft ein ganges Zeitalter baran, um einen einzigen tüchtigen, großen Maler oder Dichter hervorzubringen; aber das ift lange ber. Gest geht bas Alles viel leichter von statten. Unsere jungen Leute miffen bas beffer ein= gurichten und fpringen mit ihrem Zeitalter um, baß es eine Luft ift. Sie arbeiten fich nicht aus bem Beitalter beraus, wie es eigentlich fein follte, fondern fie wollen das gange Zeitalter in fich hineinarbeiten; und wenn ihnen das nicht nach Bunfche glückt, fo merden fie über die Dagen verdrieflich und ichelten Die Gemeinheit eines Publicums, bem in feiner ganglichen Unschuld eigentlich Alles recht ift. Neulich befuchte mich ein junger Dann, der foeben von Beibelberg zurückfehrte; ich konnte ihn kaum über neunzehn Jahre ichagen. Diefer verficherte mich in vollem Ernfte, er babe nunmehr mit sich abgeschlossen, und ba er miffe, worauf es eigentlich ankomme, fe wolle er funftighin so wenig wie möglich lesen, dagegen aber in gesellschaftlichen Kreisen seine Weltansichten selbständig zu entwickeln suchen, ohne sich durch fremde Sprachen, Bücher und Hefte irgend darin hindern zu lassen. Das ist ein prächtiger Anfang! Wenn Jeder nur erst wieder von Null ausgeht, da mussen die Fortschritte in kurzer Zeit außerordentlich bedeutend werden."

So ergöglich pflegte Goethe die Gebrechen der Zeit durchzunehmen. Wir werden in der Folge noch mehr dergleichen humoristische Züge und Schwänke von ihm vernehmen, jedoch mehr praktischer Art.

## VI.

Goethe's Verhältnisse zu ausgezeichneten Zeit= genossen und Urtheile über sie.

1. Goethe und der Bergog von Beimar.

Der eble Herzog von Weimar war am 14. Detober 1806 dem Rufe der Ehre unter Preußens Fahnen gefolgt. Die Schlacht von Iena, deren Verlust das Schickfal des ganzen nördlichen Deutschland entschied, brachte auch unserm kleinen Orte die größte Gefahr. Indem sich die Entscheidung dieses blutigen Schauspiels langsam aus den Bergen von Iena zu uns herüberzog, endete es zuletzt am Abend desselbigen Tages in den Straßen von Weimar. Tumult, Brand und eine dreitägige Plünderung stellten sich bald als unmittelbare Folgen dieses furchtbaren Ereignisses ein. Die Franzosen benutzten ihr Kriegsglück aufs gläns

zendste. Magdeburg siel schneller, als der Kaiser selbst es erwartet hatte. Blücher socht zwar heldenmüthig auf dem Markte und in den Straßen von Lübeck, ohne daß jedoch diese Weissagung von dem künstigen Heldenmuthe der Preußen — die Napoleon, durch die Schlacht von Iena verwegen gemacht, entweder nicht verstehen swollte oder nicht verstehen sonnte — das mals eine günstige Wendung für das Ganze herbeizusühren im Stande war.

Der Bergog von Beimar, nachdem feine Refi-Deng bereits von den zwei mal ftartern Feinden befett und von allen Seiten überschwemmt mar, fuhr fort, das ihm anvertraute königliche Reitervolk ebenso glücklich als ftandhaft über die Elbe zu geleiten. Die Gegenwart eines fo entschlossenen Seerführers rettete dies Corps aus der allgemeinen Berwirrung; benn Muthlofigfeit hatte fich damals felbft ber Beffern bemeistert, und der fleinmuthig wiederholte Ruf, daß Alles verloren sei, jagte die sonst so tapfern Preußen, noch che die Franzosen erschienen, in die Flucht. Lagt uns diefes nicht verheimlichen; denn wir haben jest Ehre davon, daß es einst so mit uns bestellt mar. Wenn Blücher, wenn der Berzog von Beimar nicht ebenfalls, durch folden hoben Baffenglanz geblendet, jede weitere Bertheidigung augenblicklich aufgab, wurde dies besonders dem Letztern, deffen Land und Leute ichon unter Botmäßigkeit der Frangosen ftanden, sobald es in der feindlichen Armee befannt murde, ale ein unzeitiger Trop ausgelegt.

Schon vor der Schlacht von Jena hörte man bier und da die heftigsten Drohungen wider den Bergog ausstoßen. Sobald man nach Weimar fomme, bieß cs, wolle man bafelbit feinen Stein auf bem andern laffen. Der Bergog muffe Krone und Scepter dafür verlieren, daß er die Bermegenheit gehabt, gegen ben machtigsten Raifer ber Erbe, bem bas Schickfal eine Welt zu Füßen gelegt, das Schwert zu giehen und als Widersacher aufzutreten. Unter Diefen Umftanden mar allerdings nur menia Erfreuliches für uns gu er= warten. Auch floh Alles, mas irgend fliehen konnte. Mur die Gemahlin des regierenden Bergogs, Frau Luife, geborene Pringeffin von Beffen = Darmftadt, blieb allein im Schloffe gurudt. In der Mitte ihres Bolkes, unter Brand und Plünderung empfing fie gelaffen den Beherricher der Welt, und die Faffung einer großen weiblichen Seele, Die fie ihm in Diefen entscheidenden Augenblicken entgegensetzte, nöthigte ihm Achtung und Ehrfurcht ab. Saufig erschienen vor ihr die Boten jener verhängnigvollen Schlacht, wahrend dieselbe noch im Bange war und mit abwechselndem Erfolge in den Bergen von Jena bis nach Aluerstädt von fruh bis Nachmittag gestritten murbe.

Es war den 14. Detober des Jahres 1806, Mor-

gens um halb fieben Uhr, ale ber Donner des groben Geschütes die Ginwohner von Weimar plötlich aus ihrem Schlafe wectte. Der Schall brach fich im Minde; alle Kenster in den Saufern flirrten und ichütterten, und eine allgemeine Befturzung verbreitete fich burch die gange Stadt. Jung und Alt lief in Die Strafen, auf Die Unhöhen, auf Die Thurme, vor die Thore, und wo immer fonft das Rollen des Ranonendonners, ber von Beit zu Beit naber fam, ber Kurcht sowie ber Hoffnung gunstige ober ungunstige Muthmaßungen erlaubte. Schnell mechselten die Ercianiffe. Bald fprengten verirrte Reiterhaufen burch Die Stadt und versicherten im Kluge, daß ber Gica unfer fei. Ein andermal erschien ein Trupp frangofifcher Gefangener, den das Bolt und die guruckgebliebenen Soldaten, wofern nicht von ihren einfichtsvollern Borgesetten baran verhindert, in ihrem erträumten Siegestaumel gar zu gern gemishandelt hatten. Aber ein edler preußischer Offizier litt es nicht. Er zog vielmehr einen Thaler aus der Tafche und gab ihn einem verwundeten und blutenden fran= zösischen Jäger mit den Worten: "Buvez à la santé de votre Empereur!" (Trinf' eins auf die Gefund= beit beines Raifers!) Den frangösischen Gefangenen folgten nur allzu bald quer über ihre Pferde hangende, tödtlich verwundete preußische Reiter. Noch war die Menge mit diesen traurigen Gindrucken be-

ichäftigt, fo fturgten, vom Pulverrauch rußig und blutig zugleich von der Schlacht, mit fo schwarzen Gefichtern, als ob fie mit Trauerflor verhangen mären, mehre Artilleriften truppweise durch das Regel= thor in die Stadt und verbreiteten überall, mo fie binkamen, Kurcht und Entseten durch ihren grausen= erregenden Unblick; benn angftlich, wie fie fich mit gang verstörten Gesichtszügen von Beit gu Beit umfaben, und graufam zugerichtet von Gabelhieben und Lanzenstichen, wie sie bereits waren, fah man es ih= nen wohl an, daß der Tod ihnen dicht auf der Ferse nachfolgte. Er war auch wirklich nicht weit. Das Bebicht, die Alleen, Die dahin führen, sowie die große Seerstraße von Jena nach Weimar erfüllte ein tausendstimmiges Kriegsgeschrei, aus dem man zuweilen das Getofe von Reifigen und Roffen, das Trommeln, den Drommetenruf, den Sufschlag und bas Wiehern ber Pferde unterscheiden fonnte. Das Schießen borte gulett ganglich auf und jene furchtbare Paufe trat ein, wo die bem Feinde nachsetende Reiterei feine Reihen durchbricht und in denselben ein stillverderb= liches Gemekel anrichtet. Erft in der Rabe von Weimar pflanzten die Frangosen, um die Stadt gu beschießen, wieder einige Stude auf unsern Anhöhen auf. Es mar ein ftill heiterer Detobertag. Auf ben Straffen von Beimar ichien Alles ausgestorben. Die Einwohner zogen fich in die Baufer zurudt. Da=

zwischen rollten die einzelnen Schläge des bei Dberweimar aufgestellten Geschüßes. Die Rugeln fauften durch die Luft und schlugen nicht felten in die Säuser ein. In den Zwischenräumen borte man g. B. auf ber Esplanade Die Bogel auf bas lieblichfte fingen, und diefer tiefe Friede der Natur bildete mit jenen Schreckensfeenen einen erschütternd graufenden Contraft. Doch ich muß hier abbrechen und gedenke den Dinfel zu diesem dunkeln Gemalde an einem andern Orte wieder aufzunehmen. Frangofische Chaffeurs waren es, Die zuerst den Markt von Weimar besetzten; diesen folgte das Bugvolf in Menge nach. Un feine Drdnung mar nun weiter zu benfen. Die Plünderung nahm förmlich ihren Anfang. Der Schall von eingeschlagenen Thuren, das Geschrei der Einwohner mar in allen Strafen zu boren. Sier bemerke ich nur, daß zu Abend um 7 Uhr, wo die dem Schloffe gegenüberstehenden Säuser in Feuer aufgingen, Der Widerschein davon so bell war, daß man auf dem Schloshofe fowol als auf dem Martte Geschriebenes dabei lesen konnte. Jedermann konnte nicht anders glauben, als die Frangosen wollten ihre Drohungen erfüllen und die gange Stadt einaschern. Als fich nun plötlich um dieselbe Zeit die Sage verbreitete, daß die Frau Herzogin Luise noch im Schlosse fei, machte dies einen folden Eindruck auf das Berg ber Bürger, bag, wo irgend ein paar berfelben in ihrem

Herzeleide sich begegneten, sie vor Freude einander über diese Nachricht in die Arme sanken. Wie wohlsthätig überhaupt dies Vild edler Fürsten- und Frauensgröße damals von oben bis unten gewirft, was es verhindert und was es zusammengehalten hat, davon soll ebenfalls an einem andern Orte die Rede sein, weil es billig, ja bei der schnellen Vergänglichkeit aller menschlichen Dinge höchst lobenswerth ist, daß Diejenigen, so in einer stürmischen Zeit als Leitsterne vorgeleuchtet, zum Muster aufgestellt, auch bei der spätesten Nachwelt unvergessen bleiben.

Eine völlig verschiedene Unficht war es indeffen, die fich der Frangosen über alle diese Begenstände bemächtigt hatte. Der schwer beleidigte Kaiser verstattete zwar dem Berzoge die Rückfehr in feine Staaten, aber nicht ohne das höchste Mistrauen in ihn zu setzen, sodaß der edle, offene deutsche Mann von diesem Augenblicke an von allen Seiten mit Sorchern, fogar an feiner eigenen Tafel umstellt war. Da mich um biefe Zeit meine Geschäfte oftmals nach Berlin und Erfurt führten, gaben mir die dortigen bobern Behorden nicht selten Bemerfungen anzuhören, von denen ich gewiß mar, daß man fie als Resultate der dort gehaltenen geheimen Polizeiregifter dem Raifer vorlegte, und die ich eben deshalb dem Berzoge nicht verschweigen durfte. Mit wörtlicher Treue, wie ich fie empfangen hatte, sette ich sie schriftlich auf, um fie bobern Drts gu

übergeben. Bei dieser Gelegenheit hatte Goethe eine so schone persönliche Anhänglichkeit für den Herzog an den Zag gelegt, daß ich mir ein Gewissen daraus machen würde, dem deutschen Publicum dies schöne Blatt aus der Lebensgeschichte seines großen Dichters vorzuenthalten.

Es geschah um diese Zeit häusig genug, wenn ich Goethe besuchte, daß die bedenklichen Zeitumsstände — in welche ich selbst damals, nicht aber zum Unglück, sondern, wofür ich Gott herzlich danke, zum Segen des Landes, das ich bewohnte, handelnd verslochten war — mit männlicher Umsicht von uns nach allen Seiten durchsprochen wurden. So kam denn auch diesmal, als ich Goethe nach meiner Zurückfunft von Erfurt in seinem Garten besuchte, die Rede auf die Beschwerden der französischen Regierung. Ich theilte sie ihm Punkt sur Punkt und so mit, wie sie auch nach diesem der Herzog unverändert gelesen hat.

Es sei bekannt, hieß es unter Anderm in dieser Schrift, daß der Herzog von Weimar dem feindlichen General Blücher, der sich zu Hamburg mit seinen Offizieren nach der Niederlage von Lübeck in der größten Verlegenheit befunden, 4000 Thaler auf Wechsel vorgeschossen habe. Ebenso wisse Federmann, daß ein preußischer Offizier, der Hauptmann von Ende (jetze Gouverneur in Köln), als Hofmarschall bei der Frau Großfürstin angestellt sei. Es sei nicht zu leugnen, daß die Anstellung so vieler preußischen Offiziere so

wol im Militair= als Civilfach, beren Gefinnungen befanntlich nicht die besten seien, für Franfreich etwas Beunruhigendes mit fich führe. Schwerlich werde es der Raifer billigen oder jemals zugeben, daß man mitten im Bergen des Rheinbundes gleichsam eine stillschweigende Verschwörung wider ihn anlege. Sogar jum Sofmeifter feines Sohnes, bes Pringen Bernhard, habe man einen chemaligen preußischen Offizier, ben Herrn von Rühl (nachmals preußischen General), gewählt; Berr von Müffling, ebenfalls gedienter Offizier und Sohn des preußischen Generals Diefes Namens (bermalen im preußischen Generalftabe), fei mit großem Gehalte in Weimar als Präfident eines Landescollegiums angestellt; ber Bergog fiche mit demselben in einem vertrauten persönlichen Umgange, und es sei natürlich, daß alle folche Berbindungen nur dazu dienten, einen ohnehin schlecht genug verheimlichten Groll gegen Frankreich zu nähren. Es scheine, daß man gleichfam Alles absichtlich hervorsuche, um den Born des Raisers, der boch Manches von Weimar zu vergeffen habe, aufs neue zu reigen und herauszufodern. Unvorsichtig wenigstens feien bie Schritte des Bergogs in einem boben Grade, wenn man ihnen auch nicht geradesweges eine bofe Absicht unterlegen wolle. So habe berfelbe auch den Berjog von Braunschweig, den Todfeind Frankreichs, nebst Beren von Muffling, nach bem Gefechte von

Lübeck zu Braunschweig auf seinem Durchmarsche besucht.

"Genug!" fiel mir Goethe, als ich bis dahin gelefen hatte, mit flammendem Gefichte ins Wort. , Was wollen fie benn, diese Frangosen? Sind fie Menschen? Warum verlangen sie geradeweg das Unmenschliche? Was hat der Herzog gethan, mas nicht lobens = und rühmenswerth ift? Seit wann ift es benn ein Berbrechen, seinen Freunden und alten Waffenkameraden im Unglud treu zu bleiben? Ift benn eines ebeln Mannes Gedächtniß so gar nichts in euern Augen? Warum muthet man bem Bergoge zu, Die ichonften Erinnerungen seines Lebens, ben Siebenjährigen Rrieg, das Andenken an Friedrich ben Großen, der fein Dheim war, kurz alles Ruhmwürdige des uralten beutschen Zustandes, woran er felbst so thätig Un= theil nahm und wofür er noch zulest Krone und Scepter gufd Spiel fette, den neuen herren zu Befallen wie ein verrechnetes Erempel plötlich über Racht mit einem naffen Schwamme von der Tafel feines Gedächtniffes binmegzustreichen? Steht benn euer Raiserthum von gestern schon auf so festen gußen, bag ihr keine, gar keine Wechsel bes menschlichen Schickfals in Zukunft zu befürchten habt? Von Natur zu gelaffener Betrachtung der Dinge aufgelegt, werde ich doch grimmig, sobald ich sehe, daß man dem Menschen bas Unmögliche abfodert. Daß

der Bergog verwundete, ihres Goldes beraubte preußi= iche Offiziere unterftütt, daß er dem heldenmuthigen Blücher nach dem Gefecht von Lübeck einen Borichuß von 4000 Thalern machte, bas wollt ihr eine Berichmörung nennen? das gedenkt ihr ihm übel ausgulegen? Seben mir den Fall, daß heute oder morgen Ungluck bei eurer Großen Armee einträte: mas würde wol ein General oder ein Keldmarschall in den Mugen des Raifers werth fein, ber gerade fo handelte, wie unfer Herzog in dem vorliegenden Falle wirklich achandelt hat? Ich sage euch, der Herzog soll so handeln, wie er handelt! Er muß fo handeln! Er thate febr Unrecht, wenn er je anders handelte! Ja, und mußte er darüber Land und Leute, Rrone und Scepter verlieren, wie fein Borfahr, ber ungludliche Johann, fo foll und darf er doch um feine Sand breit von diefer edeln Sinnegart und Dem, mas ibm Menschen = und Kürstenpflicht in folden Källen vorschreibt, abweichen. Unglück! Was ift Unglück? Das ift ein Unglud, wenn fich ein Fürst Dergleichen von Fremden in feinem eigenen Saufe muß gefallen laffen. Und wenn es auch dahin mit ihm fame, mobin es mit jenem Johann einst gekommen ift, baß beides, sein Fall und fein Ungluck, gewiß mare, fo foll uns auch das nicht irre machen, sondern mit einem Steden in der Sand wollen wir unfern Serrn, wie jener Lukas Cranach den seinigen, ins Elend bealeiten und treu an seiner Seite aushalten. Die Rinder und Frauen, wenn sie uns in den Dörfern beacanen, werden weinend die Augen aufschlagen und zueinander sprechen : bas ift ber alte Goethe und ber ehemalige Bergog von Weimar, ben ber frangöfische Raiser seines Thrones entset bat, weil er sei= nen Freunden fo treu im Unglück war; weil er ben Bergog von Braunschweig, seinen Oheim, auf dem Todbette besuchte; weil er seine alten Waffenkameraden und Beltbruder nicht wollte verhungern laffen!" Sier rollten ihm die Thränen stromweise von beiben Backen herunter; alsbann fuhr er nach einer Paufe, und sobald er wieder einige Fassung gesammelt, fort: "Ich will ums Brot singen! Ich will ein Bankelfänger werden und unfer Unglück in Liedern verfaffen! Ich will in alle Dörfer und in alle Schulen ziehen, wo irgend der Name Goethe bekannt ift; die Schande der Deutschen will ich besingen, und die Kinder follen mein Schandlied auswendig lernen, bis fie Manner werden, und damit meinen Herrn wieder auf den Thron herauf = und euch von dem euern herunterfin= gen! Ja, spottet nur bes Gesetzes, ihr werdet doch zulet an ihm zu Schanden werden! Romm an. Fran-308! Hier ober nirgends ist der Drt mit dir anzubin= den! Wenn du dieses Gefühl dem Deutschen nimmst oder es mit Füßen trittst, was Eins ift, so wirst du diesem Bolke bald selbst unter die Füße kommen!

Ihr seht, ich zittere an Händen und Füßen. Ich bin lange nicht so bewegt gewesen. Gebt mir diesen Bericht! Der nein, nehmt ihn selbst! Werft ihn ins Feuer! Verbrennt ihn! Und wenn ihr ihn versbrannt habt, sammelt die Asche und werft sie ins Wasser! Laßt es sieden, brodeln und kochen! Ich selbst will Holz dazu herbeitragen, bis Alles zerstiebt ist, bis jeder, auch der kleinste Buchstabe, jedes Komma und jeder Punkt in Rauch und Dunst davonstliegt, sodaß auch nicht ein Stäubchen davon auf deutschem Grund und Voden übrigbleibt! Und so müssen wir es auch einst mit diesen übermüthigen Fremden machen, wenn es je besser mit Deutschland werden soll."

Ich brauche kein Wort zu diesem mahrhaft männlichen Gespräche hinzuzusetzen, das ebenso ehrend für Goethe als für den Herzog ist.

Als ich Goethe beim Abschiede umarmte, standen auch mir die Augen voll Thränen.

# 2. Goethe über Leffing und Beinrich von Rleift.

Einst kam das Gespräch auf Aleist und dessen "Käthchen von Heilbronn". Goethe tadelt an ihm die nordische Schärfe des Hypochonders; es sei einem gereiften Verstande unmöglich, in die Gewaltsamkeit solcher Motive, wie er sich ihrer als Dichter bediene,

mit Vergnügen einzugehen. Auch in seinem "Kohlhaas", artig erzählt und geistreich zusammengestellt,
wie er sei, komme doch Alles gar zu ungefüg. Es
gehöre ein großer Geist des Widerspruchs dazu, um
einen so einzelnen Fall mit so durchgeführter, gründlicher Hypochondrie im Weltlause geltend zu machen.
Es gebe ein Unschönes in der Natur, ein Beängstigendes, mit dem sich die Dichtkunst bei noch so kunstreicher Behandlung weder befassen, noch aussöhnen
könne. Und wieder kam er zurück auf die Heiterkeit,
auf die Anmuth, auf die fröhlich bedeutsame Lebensbetrachtung italienischer Novellen, mit denen er sich
damals, se trüber die Zeit um ihn aussah, desto angelegentlicher beschäftigte.

Dabei brachte er in Erinnerung, daß die heitersten jener Erzählungen ebenfalls einem trüben Zeitraume, wo die Pest regierte, ihr Dasein verdankten. "Ich habe ein Recht", suhr er nach einer Pause fort, "Kleist zu tadeln, weil ich ihn geliebt und gehoben habe; aber sei es nun, daß seine Ausbildung, wie es jest bei Vielen der Fall ist, durch die Zeit gestört wurde, oder was sonst für eine Ursache zum Grunde liege; genug er hält nicht, was er zugesagt. Sein Hypochonder ist gar zu arg; er richtet ihn als Menschen und Dichter zu Grunde. Sie wissen, welche Mühe und Proben ich es mir kosten ließ, seinen «Wasserbrug» ausst hiesige Theater zu bringen. Daß es dennoch nicht

glückte, lag einzig in bem Umstande, bag es bem übrigens geiftreichen und humoriftischen Stoffe an einer rafch durchgeführten Sandlung fehlt. Mir aber den Fall beffelben zuzuschreiben, ja, mir fogar, wie es im Berte gewesen ift, eine Ausfoderung besmegen nach Weimar schicken zu wollen, deutet, wie Schiller faat, auf eine schwere Berirrung ber Natur, Die den Grund ihrer Entschuldigung allein in einer zu großen Reizbarkeit der Nerven oder in Krankheit finden kann." "Das « Rathchen von Seilbronn "", fubr er fort, in= dem er fich zu mir mandte, "da ich Ihre gute Gefinnung für Kleist fenne, follen Sie lesen und mir Die Hauptmotive davon wiedererzählen. Nach diesem erst will ich einmal mit mir zu Rathe gehen, ob ich cs auch lefen kann. Beim Lefen feiner "Penthefilea" bin ich neulich gar zu übel weggekommen. Die Tragodie grenzt in einigen Stellen völlig an bas Sochfomische, 3. B. wo die Amazone mit Einer Bruft auf bem Theater erscheint und das Publicum versichert, daß alle ihre Gefühle fich in die zweite, noch übrig gebliebene Sälfte geflüchtet hätten; ein Motiv, bas auf einem neapolitanischen Volkstheater im Munde einer Colombine, einem ausgelaffenen Polichinell gegenüber, feine üble Wirkung auf bas Publicum hervorbringen mußte, mofern ein folder Wit nicht auch bort burch bas ihm beigesellte miderwärtige Bild Gefahr liefe, fich einem allgemeinen Misfallen auszuseten."

Von Leffing's Verdienft, Talent und Scharffinn, und wie derfelbe allem höhern bramatischen Beftreben in Deutschland, Friedrich dem Großen, Loltaire, Gottsched und allen Verehrern bes frangofiichen Theaters gegenüber, in feiner "Samburgischen Dramaturgie" die Bahn brach und zugleich durch Ginführung bes Shaffpeare eine neue Periode begründete, die mit dem fünftigen Aufschwunge unserer Literatur aufe inniaste zusammenbing, sprach Goethe mit ber größten Anerkennung. Als Exposition habe vielleicht die ganze neue dramatische Kunft nichts fo Unvergleichliches aufzuweisen, als die ersten beiden Aufzüge der "Minna von Barnhelm", wo Schärfe des Charafters, ursprünglich beutsche Sitte mit einem raschen Gange in der Handlung aufs innigste verbunden sei. Nachher finke freilich bas Stud und vermöge faum nach dem einmal angelegten Plane sich in folder Sohe zu behaupten; das könne aber dies Lob weder schmälern, noch folle man es deshalb zu= rücknehmen. In ber "Emilia Galotti" fei ebenfalls das Motiv meisterhaft und zugleich höchst charakteri= stift, daß der Rammerherr dem Prinzen Emilia Balotti ficher auf seinem Bege zugeführt haben wurde; daß aber der Pring dadurch, daß er in die Rirche geht und in den Sandel hineinpfuscht, dem Marinelli und sich felber das Spiel verdirbt. Nicht minder schön sei die Art, wie Lessing bas Schicksal in der "Emilia Galotti" einführt. Gin Billet, bas ber Pring an feine chemalige Beliebte, Die Grafin Drfing, fdrieb und worin er fich ihren Besuch auf morgen verbittet, wird eben dadurch, daß es zufällig liegen blieb - wenn Zufall, wie die Gräfin felbst fogleich bingufett, in folden Dingen nicht Gottesläfterung genannt werden müßte - Die gelegentliche Urfache, daß Die gefürchtete Nebenbuhlerin, weil man ihr nicht abgesagt, gerade in demselben Augenblicke ankommt, wo Graf Appiani erschoffen, die Braut in das Luftschloß bes Fürsten durch Marinelli eingeführt und fo bem Mörder ihres Bräutigams in die Bande geliefert wird. "Dies find Buge einer Meifterhand, welche binlänglich beurkunden, wie tiefe Blicke Leffing in bas Wesen der dramatischen Kunft vergönnt waren. Auch seid versichert, wir wissen recht wohl, was wir ihm und Seinesaleichen, insbesondere Winchelmann, schul= dia sind."

## 3. Goethe und Leng.

Die angehende Regierung des Herzogs von Weismar war eine herrliche Zeit für Weimar und ganz Deutschland. Alle Genies aus Often und Weften strömten zu dem neuen Musensitze herbei und glaubsten sammtlich, dort gleich Goethe, Herder und Wiesland eine Freistatt zu finden. Bertuch, der Vater,

der damals Schahmeister beim Herzoge war, sprach später mit Vergnügen von einer eigenen Rubrik in seinen Rechnungen, die er damals besonders anlegen mußte, und die fast nichts als Hosen, Westen, Strümpse und Schuhe für deutsche Genies enthielt, welche, schlecht mit diesen Artikeln versehen, zu Weismars Thoren einwanderten. Die Jugend des Herzogs und Goethe's Muthwille wußten sich aus diesen Umständen gar manche ergößliche Auftritte zu bereiten.

Um diefe Zeit geschah es auch, daß Leng, ein früher und genialer Jugendfreund Goethe's, nach Beimar fam, als eben biefer und ber Bergog gufal= lig nicht zugegen waren. Er fteigt im Gafthofe Bum Erbpringen ab und hört daselbst bald, daß heute Abend am Sofe ein bal paré sein folle. Bal paré oder bal masque, das fam in Leng' Dhren auf ein und daffelbe heraus; benn er dachte deutsch und haßte die frangöfische Sprache als allen gebildeten Deutschen anhaftende Erbfunde. Dem Dinge follft du doch beiwohnen, denft er bei fich, und weil dazu weiter nichts als ein schwarzer Domino und eine Maste gehört, fo läßt er fich beides durch den Marqueur fommen, der ihn zwar mit großen Augen an= sieht, aber doch thut, was der fremde Herr ihm geheißen hat. Sobald die Stunde schlägt, geht Lenz wirklich in diesem Aufzuge an den Hof. Man denke fich das Erstaunen der zum Tange fröhlich geschmückten Herren und Damen, als plötlich ein schwarzer Domino in ihrer Mitte erscheint. Lenz bemerkt es indeß noch immer nicht, was für eine Rolle er hier spielt. Er geht vielmehr voll Zutrauen in den engen Rreis der Zuschauer und fodert eins der vornehmsten Fraulein zum Sanze auf. Diese aber erkundigte fich, wie zu erwarten stand, zuvor nach seinem Namen und Charafter, wie man es an den Thoren nennt, und da er ihr furzhin antwortet: "Ich bin Lenz", fo schlägt sie ihm, da dies kein ebenbürtiger Name ift, unter folden Umftanden den Tang ebenfo furg ab; das heißt in der Runftsprache: fie bedauert u. f. w. Glücklicherweise erscheint inzwischen Goethe, als Die Berwirrung aufs hochste gestiegen ift. Diefer erkennt sogleich in dem Domino den längst erwarteten, alten, wunderlich humoriftischen Freund. Er läßt Leng alsbald auf die Galerie rufen, die an den Saal ftoft, und nach der ersten freudigen Wiedererkennung bebt er an: "Aber fag' mir nur jum Teufel, mas bir einfällt, in einem Cirkel bei Sof zu erscheinen, wo bich kein Mensch eingeladen hat, und noch dazu in einem folden Aufzuge?" - "Geladen oder ungeladen", versetzte der über seinen Korb noch immer etwas ent= ruftete Leng, "das ift all Gins! Es ift ein Dasfenball, und da, denf' ich, hat Jeder freien Butritt."-"Was, Maskenball?" fällt ihm Goethe hier aufs neue ins Wort; "abal paré», Kind, oder vielmehr

Rindstopf, bag bu bas nicht unterscheiden fannst!" -. Nun meinetwegen «bal paré» ober «bal masqué»!" brummte Leng in ben Bart. ,Bas schiert mich all euer haarfeiner Distinctionsfram und all euer verwünschter frangofischer Schnickschnack! Ich meinerseits bekomme jedesmal ein Fieber, so oft ich nur ein Wort Welfch hore, wie ein welfcher Sahn, ber faubert, fobald er Roth fieht. Sind eure Dhren mit reinerm Taufwaffer als die meinigen ausgewaschen, fo dankt Gott dafür; nur follt ihr mich mit all' folden höfischen Geschichten ein für alle mal ungeschoren laffen, wenn ihr nicht wollt, daß ich fogleich wieder umkehren und mein Bundel ichnuren foll. Ja, wenn es nur noch eine Sprache mare, die fie fprachen, furz, laut und verständlich wie unfere; aber fo schnarren sie durch die Nase wie eine Sachpfeife, und fein ehrlicher Deutscher fann aus bem Beuge, das fie in Menge vorbringen, flug werden."

Goethe und Wieland, den Lenz selbst wegen seiner großen Vorliebe für die französische Literatur als einen halben Franzosen betrachtete, suchten den aufgebrachten Lenz möglichst zu besänstigen. Sie versließen bald darauf sämmtlich den Hof, aber nicht ohne den Stoff zu einer geistreich fröhlichen Abendunterhaltung mitzunehmen.

Um Diese Zeit murde auch ein Liebhabertheater in Meimar croffnet, moran Goethe, Corona Schroter. Bertuch, von Ginfiedel und Undere den lebhafteften und thätigsten Untheil nahmen. Ginft fpielte man ben "Gifersuchtigen Chemann". Die Rolle Des Liebhabers in Diesem Stude mar herrn von Ginfiedel zugefallen. Unglücklicherweise aber überfiel Diefen, fur; vor der Aufführung, eine Unpäglichkeit. Die Rolle war in so furzer Zeit nicht wieder zu befeten, und gum größten Berdruffe aller übrigen Mitiviclenden stockte nun das Ganze. Da schlug sich, mehr beherzt und gutmuthig als in folden Dingen gewandt, ein verwegener fachfischer Rittmeifter ins Mittel und übernahm bie Rolle. Um britten Sage fam er zum herrn von Ginfiedel und ließ fich biefelbe überhoren. Es ging leidlich, besonders wenn man Dabei, wie man fonnte, auf einen auten Souffleur rechnete. Alls es aber zur Aufführung fam, wurde Alles anders, und ber fo unternehmende Rittmeister gerieth in die größte Verwirrung. Es wurde ihm fo beiß por der Stirn, als ob er vor einer Schwadron Susaren ritte und eben einhauen sollte; doch faßte er fich einigermaßen und spielte fort, bis auf die Scene, wo er mit seiner Geliebten von dem eifersuchtigen Chemanne überrascht und mit einem Dolche erstochen wird. Hier vergaß er plöglich bas Stichwort, foctte und meeterte in einem fort, und ber eifersuchtige

Chemann, den Bertuch fvielte, der schon lange mit einem Dolche binter ben Couliffen wartend baftand, fonnte ihm durchaus nichts anhaben. Eben fing Jener feine Rolle, "Stichwörter und den gangen Plun= der", wie Shafspeare fagt, wieder von vorn an, als Bertuch plöblich, auf Anrathen Goethe's, der Die Direction bes Gangen führte, auf die Bühne fprang und bem Leben feines unglücklichen Rebenbuhlers burch einen fräftigen Dolchstich gleichsam ex abrupto ein Ende zu machen suchte. Wer aber nicht fallen wollte, war der Rittmeister. Vergebens, daß ihm Bertuch zu wiederholten malen ins Dhr raunte: "Ins Teufels Namen, fo fallen Sie boch!" Er rührte fich nicht von der Stelle, fondern blieb ferzengerade und völlig aufrecht neben seiner Geliebten fteben, ben Umstehenden, die ihm zuredeten, daß er fallen follte, einmal über bas andere versichernd, daß fein Stich= wort noch nicht gekommen sei. In dieser für den Director chenfo fehr als für die Mitspieler peinlichen Lage faßte der Erftere einen heldenmüthigen Entschluß und rief mit donnernder Stimme hinter ben Couliffen hervor: "Wenn er von vorn nicht fallen will, fo ftich ihn von hinten durch den R ... n! Wir muffen ibn und auf alle Falle vom Salfe ichaffen! Er verberbt uns ja das gange Stud!" Auf diesen entschei= benden Zuruf ermannte sich auch der fonst so thätige, jett aber ebenfalls etwas unschlüssig gewordene Bertuch. "Stirb!" rief auch er nun mit schreckticher Stimme, und führte sogleich einen so nachdrücklichen Dolchstich in die Flanke seines Widersachers, das derstelbe, durch dieses Seitenmanöver außer Fassung gebracht, diesmal wirklich zu Boden siel. In demselben Augenblicke aber erschienen auch schon vier von Goethe abgeschickte handseste Statisten, die bestimmte Ordre hatten, den Todten, er möchte wollen oder nicht, hinweg und bei Seite zu schaffen. Dies geschah denn auch wirklich, und zur größten Freude der Zuschauer konnte das Stück nun ungehindert sortsspielen.

Oftmals bekam Bertuch, als maltre de plaisir, nech ganz spät den Befehl, daß der Rüchenwagen gerüftet werden mußte, weil man mit dem Frühesten in den Wald wollte. War es in der Nähe, so genügten ein paar Rüchenesel. Ging's aber weiter über Berg und Thal, in die Ferne, unter Gottes blauen Himmel, da gab es die Nacht genug zu schaffen, und alle Casserolen geriethen in Bewegung. In der herrschaftlichen Rüche ging es nun an ein Kochen, ein Sieden, ein Braten, ein Halsabschneiden von Raspaunen, Truthähnen, Tauben und anderm Gestügel. Wo man hinsah, herrschte Thätigkeit. Die Ilmteiche mußten noch spät ihre Fische, der Wald seine Rebenung ein Beit geite Rebenung ein Bei ihre Fische, der Wald seine Rebenungten noch spät ihre Fische, der Wald seine Rebenungten noch spät ihre Fische, der Wald seine Rebenungten

hühner, der Keller seine ausgelegensten Weine hergeben. Sine Gesellschaft von Herren und Damen, oft fröhlich untereinander gemischt, machte sich sodann gleich am frühen Morgen auf den Weg. Die Bäume in der tiefsten Sinsamseit, die sonst nur gleichgültige Geier an sich vorüberziehen sahen, oder dem gassenden Wilde, noch an der Hütte des Kohlenbrenners, eine Freistätte gewährten, wunderten sich über den singenden fröhlichen Zug; man konnte sagen, das ihnen nun erst ihr Necht geschah, da sie eine heitere, dichterisch gestimmte Jugend unter ihren Schatten beherbergten und den Nausch einer allgemeinen Lust durch das Nauschen ihres grünen Obdachs vermehren halfen.

Bei solchen Auszügen fanden auch nicht selten kleinere und größere theatralische Spiele statt. Bäume, Wiesen, Quellen mußten die Bühne bilden. Zu Stetersburg, diesem so angenehmen Waldort, wo in der Regel ein Stand von einigen Hundert Hirschen zu sinden ist, sind noch die Grenzen solcher hier und da gelegentlich errichteten Waldbühnen abgesteckt. Welche lustige Austritte es in einer so bunten, kecken, jugendmuthigen und lebensfrohen Gesellschaft gab, welchen Abstich das stille, ruhige Walten der Natur gegen das tolle Treiben bei solchen Stegreifschauspielen machte, und wie schon die Anstalten dazu einen Rahmen um das Ganze, ein Schauspiel in und

außer dem Schauspiele bildeten: das wird jeder Lefer mit nur mäßiger Phantasie leicht sich ausmalen können.

Auch auf der Ilm, da, wo der Fluß eine anmuthige Krümmung des Ufers macht, wurde von diesen Natur- und Kunstfreunden ein förmliches Theater errichtet. Waldgebüsche, Zigeuner, Fischer, Nixen, Wassergeister, Sonne, Mond und Sterne, Alles wurde in den Gang der Handlung auf sinnreiche Weise hineingezogen und geistreich benutzt. Einer jener Perioden verdankt das Zigeunerlied:

Im Nebelgereifel, im tiefften Schnee ic. feine Entftehung.

Um diese Zeit war es auch, daß Goethe auf dem hohen, so romantisch einsam gelegenen Kickelhahn bei Ilmenau in einer kleinen Einsiedlerhütte, deren Fenster die weiteste Aussicht in die Haiden des Thüringer Waldes eröffnen, den letzten Aufzug seiner "Iphigenie" schrieb.

Diese halbverfallene Mood = und Baumhütte steht noch, und an ihren Wänden liest man von Goethe's Hand folgende Inschrift:

> Unter allen Gipfeln ift Ruh; In allen Balbern höreft bu Reinen Laut!

Die Bögelein schlafen im Walbe; Barte nur! balbe, balbe Schläfft auch bu!

Bu Ettersburg sind überall noch an den Bäumen halbe und ganz verwachsene Inschriften vorhanden, die auf jene "schönen Tage von Aranjuez", welche eine lebenslustige, dichterisch gestimmte Jugend hier, im Schoose der Natur, zwischen Wald und Wiesen soglücklich hindrachte, nicht selten einen sinnigen Bezug haben.

Unten nach der Einsiedlerhütte zu, wo ein Besuch von Sirschen nicht selten ist und wo man sich um Egibi herum im Mondenschein zum Sirschverhör hinstellen kann, ist noch ein majestätischer Baum zu sehen, in dessen Rinde eingeschnitten, gleichsam wie in einem lebendigen Stammbuche, die so ehrwürdigen Namen: Herder, Gleim, Lavater, Wieland, Goethe, mit deutlichen Zügen zu lesen sind.

#### 4. Goethe und Rlinger.

Bekanntlich war Klinger Goethe's Landsmann. Eines Morgens (so erzählte mir einst, als von Klinger, seinen Schriften, seinem Aufenthalte in Weismar und seinem Abgange nach Petersburg, wo er General ward, die Rede war, ein Freund) sei Klinger zu Goethe gekommen, habe ein groß Packet mit

Manufcripten aus ber Safche gezogen und ihm bar: aus vorgelesen. Gine Weile habe er's ausgehalten, Dann aber fei er mit bem Ausruf: "Bas für verfluchtes Zeug ift's, was bu da mieder einmal geichrieben haft! Das halte ber Teufel aus!" von seinem Stuble aufgesprungen und davongelaufen. Dadurch aber habe Klinger fich nicht im geringften irre machen ober aus feiner Kaffung bringen laffen, fondern nachdem er gang ruhig aufgestanden und bas Manuscript in Die Tasche gesteckt, habe er weiter nichts gefagt als: "Curios! bas ift nun ichon ber 3meite, mit dem mir das heute begegnet ift!" Dieland versicherte, in foldem Falle murbe er schwerlich fo gleichgultig geblieben sein. Goethe nahm mit gro-Ber Gelaffenheit das Wort und fagte: "Ich auch nicht! Alber baraus feht ihr eben, daß ber Klinger burchaus zu einem Generale geboren ift, weil er eine fo verteufelte Contenance hat. Ich habe es euch fcon damals vorausgefagt."

#### 5. Bon Ginfiedel.

Von Einsiedel ist nicht nur der gelehrten Welt durch seine Bearbeitung der "Brüder" des Terenz rühmlich bekannt, sondern auch im "Oschinniskan" von Wieland haben mehre artige Märchen ihn zum Verfaffer. Er befaß manche höchst originelle Eigenthumlichfeit. Go fonnte er z. B. burchaus fein Bier leiden. Einst fagte Jemand zu ihm: es widerstehe ibm nichts fo febr, als wenn er frühmorgens in ein Saus fame, wo noch die von gestern Abend halb angefüllten Gläser und Klaschen auf dem Tische berumständen. - "Salten's zu Gnaden", fiel ihm bier Einsiedel hißig ins Wort, "wenn mir Dergleichen jemals begegnete, in folch ein verwünschtes Saus würde ich zeitlebens nicht wieder einen Kuß seten."-Gin andermal versicherte Jemand, ber bas Bier auch nicht leiden konnte: nicht nur, daß er zeitlebens keinen Tropfen Bier genoffen, nicht einmal bas Wort Bier habe er in seinen Mund genommen. - "Salten's zu Gnaden", entgegnete Einsiedel Diesem aufs heftigste, "und ich habe es zeitlebens noch gar nicht cinmal geschrieben." - Er schrieb eine fehr unleserliche Sand und war dabei ebenfo geiftreich als gerstreut. Mit großem Gifer brachte er einmal ein mäch= tiges Packet Manuscript zu einem Freunde in die Stube, bas er ihm mit ben Worten übergab: "Das ift ein Roman, den ich vor feche Sahren gefchrieben habe; es find herrliche Sachen barin, aber ber Teufel mag's lefen! Sieh zu, was bu herausbringft!"

Herr von Ginfiedel vereinte hohe Liebenswürdigkeit und Anmuth bes Befens mit einnehmendem außern Betragen; Vorzuge, die nur durch feine Aufrichtigkeit und Herzensgüte übertroffen wurden. Als Kammerherr am Hofe der verwitweten Frau Herzogin Amalie war er einer der ersten und ältesten Freunde Wieland's, der ihn ausnehmend hochschätzte.

#### 6. Goethe und Gleim.

"Rurg barauf, nachbem Goethe feinen "Werther" geschrieben hatte", erzählte mir der alte ehrwürdige Gleim, "fam ich nach Weimar und wollte ihn gern kennen lernen. Ich war Abends zu einer Gefellschaft bei ber Berzogin Amalie geladen, wo es hieß, daß Goethe späterhin auch kommen wurde. Als literarische Neuigkeit hatte ich den neuesten Göttinger "Musen= almanach» mitgebracht, aus dem ich Eins und das Undere der Gefellschaft mittheilte. Indem ich noch las. hatte sich auch ein junger Mann, auf den ich kaum gemerkt, mit Stiefeln und Sporen und einem furgen, grünen, aufgeschlagenen Jagdrocke, unter die übrigen Buhörer gemischt. Er faß mir gegenüber und borte fehr aufmerksam zu. Außer einem paar schwarzglanzenden italienischen Augen, die er im Ropfe hatte, wüßte ich sonst nichts, das mir besonders an ihm aufgefallen wäre. Allein es war dafür geforgt, ich follte ihn ichon näher fennen lernen. Während einer fleinen Paufe nämlich, wo einige Herren und Damen

über dies oder jenes Stück ihr Urtheil abgaben, eins lobten, das andere tadelten, erhob sich jener feine Jäsgersmann — denn dafür hatte ich ihn anfänglich geshalten — vom Stuhle, nahm das Wort und erbot sich in demselben Augenblicke, wo er sich auf eine verbindliche Weise gegen mich verneigte, daß er, wosfern es mir so beliebte, im Vorlesen, damit ich nicht allzu sehr ermüdete, von Zeit zu Zeit mit mir abswechseln wollte. Ich konnte nicht umhin, diesen höftlichen Vorschlag anzunehmen, und reichte ihm auf der Stelle das Buch. Aber Apollo und die neun Mussen, die drei Grazien nicht zu vergessen, was habe ich da zuleht hören müssen! Ansangs ging es zwar ganz leidlich:

Die Zephyrn lauschten, Die Bäche rauschten, Die Sonne Berbreitet ihr Licht mit Wonne."

"Auch die etwas fräftigere Koft von Loß, Leopold Stolberg, Bürger wurde so vorgetragen, daß
sich Keiner darüber zu beschweren hatte. Auf einmal aber war es, als ob den Vorleser der Satan
des Uebermuthes beim Schopfe nehme, und ich
glaubte, den Wilden Jäger in leibhaftiger Gestalt
vor mir zu sehen. Er las Gedichte, die gar nicht
im Almanach standen, er wich in alle nur mögliche
Tonarten und Weisen aus. Hexameter, Jamben,

Anittelverse, und wie es nur immer gehen wollte, Alles unter- und durcheinander, wie wenn er es nur so herausschüttelte."

"Was hat er nicht Alles mit seinem Sumor an Diesem Abend zusammenphantasirt! Mitunter famen so prächtige, wiewol nur ebenso flüchtig hingeworfene als abgeriffene Gedanken, daß die Autoren, denen er fie unterlegte, Gott auf den Knien dafür hatten danfen muffen, wenn fie ihnen vor ihrem Schreibevulte eingefallen maren. Sobald man hinter ben Scher; fam, verbreitete fich eine allgemeine Fröhlichkeit burch den Saal. Er verfette allen Unmefenden irgend etmas. Auch meiner Mäcenschaft, Die ich von jeher gegen junge Gelehrte, Dichter und Rünftler für eine Pflicht gehalten habe - so fehr er fie auf der einen Seite belobte, fo vergaß er boch nicht, auf ber andern Seite mir einen fleinen Stich bafür beizubringen, daß ich mich zuweilen in den Individuen, denen ich Diese Unterstützung zu Theil werden ließ, vergriffe. Deshalb verglich er mich wikig genug in einer fleinen ex tempore in Knittelversen gedichteten Fabel mit einem frommen und babei über die Dagen ge= duldigen Truthahn, der eigene und fremde Gier in großer Menge und mit großer Geduld befitt und außbrütet, dem es aber en passant wol auch einmal begegnet und der es nicht übelnimmt, wenn man ihm - ein Gi von Kreide ftatt eines mirklichen unterlegt."

"Das ift entweder Goethe oder der Teufel! rief ich Wieland zu, der mir gegenüber am Tische saß.— Beides, gab mir dieser zur Antwort; «er hat eine mal heute wieder den Teufel im Leibe; da ist er wie ein muthiges Füllen, das vorn und hinten ausschlägt, und man thut wohl, ihm nicht allzu nahe zu kommen.»"

Gleim ergötte fich ausnehmend über diesen Schwant; ebenso Wieland, aus bessen Munde ich ebenfalls die bedeutsamern Züge, wie sie hier vorkommen, zum öftern gehört und gesammelt habe.

### 7. Goethe und herder.

Als ich einst von Goethe's erhabenem, gleichgülztigem Schweben über dem Spiele der Welt in dem oben mitgetheilten Sinne sprach, da unterbrach mich der Mann mit hochgewölbter Stirn, unter welcher, wie aus einem Tempel Gottes, ein paar Feueraugen hervorleuchteten, mit folgenden Worten: "Alles recht gut! Db sich aber der Mensch hier in diese Region versteigen soll, wo gemalte und wirkliche Leiden ihm Eins sind, wo er aufhört Mensch, wenn auch nicht Künstler zwar zu sein, wo das Licht nur noch scheint, aber weder wärmt noch erquickt; und ob diese Maxime, anerkannt, nicht zu einer allgemeinen Charakterlosigsteit führen würde, das ist doch eine andere Frage.

Den Göttern wollen wir immerbin ben Standpunkt ihrer ewigen Ruhe nicht streitig machen. Dogen fie Alles auf Diefer Erde wie ein von ihnen absichtlich geordnetes Spiel betrachten! Und aber, Die wir als Menschen menschlichen Bedürfniffen anbeimgegeben find. foll man mit keinem buntgemalten Theatervorbange binhalten, man foll und den heiligen Ernft laffen, ohne welchen alle Runft zulett boch nur in eine leere Gaufelei ausartet. Spiel und immer nur Spiel! Sophofles ift fein Spielmann gewesen; Aefchplus noch weniger. Das find Alles Erfindungen neuer Beit, die wenig ober nichts taugen. David sang Hymnen, fühner als Pindar, und nebenbei regierte er ein Königreich. — Was regiert ihr? — Es ift gut und löblich, daß ihr den Mop bis zur Ceder auf bem Libanon, Die Natur in allen ihren Erscheinungen erforscht oder, wie euch zu sagen beliebt, in euch aufnehmt; nur follt ihr mir dabei die Krone aller Erscheinungen, den Menschen, in seiner sittlich angeborenen Größe nicht aus ben Augen rucken. Wenn ich mir Nero bente, wie er Rom ansteckt und indeß Die Leier dazu rührt - ja der spielt auch! Es ist ein prächtiges Bild! Was geht es Nero's Baumeifter an, ob Beiber und Kinder in eine brennende Stadt ihre Thränen schütten mußten! Das ift eine Geschichte von gestern. Er seinerseits entwirft ben Riß zu bem neu zu erbauenden Rom, und wenn nur

die Zeichnung auf dem Papiere sich gut ausnimmt oder nicht verläuft, so ist er völlig zufrieden. Um Ende wird Alles nach einem verbesserten Geschmacke aufgeführt, und man muß dem Herrn der Welt noch dazu Dank wissen, daß er diese Reform veranlaßte. Hier haben wir denn ein gemaltes und ein wirkliches Rom. Der Unterschied ist so groß nicht. Wir sind Künstler, Götter, Neronen, und wie wir sind und was wir sind, so ist es jedesmal das Rechte.

Denn Recht hat jeder eigene Charafter; Es gibt kein Unrecht als den Widerspruch!"

Die mächtige Stimme, die diese Worte sprach, ist längst auch verhallt. Aus den nämlichen Gesinnungen, welche zu denen von Goethe sich wie der Norden gegen den Süd verhalten, wird der Leser leicht errathen, daß es die von Herder war. Merck, gleichfalls einem frühern Jugendfreunde des Dichters, wollte diese unbedingte Richtung seines Wesens in die Contemplation ebenso wenig gefallen. Einst sagte er zu ihm, wie mir Herder erzählte, auf seine pikant kräftige Weise: "Siehst du, im Vergleiche mit Dem, was du in der Welt sein könntest und nicht bist, ist mir Alles, was du geschrieben hast, Dr...!"

Merck war ein halbes Jahr in Weimar und zuletzt so verstimmt, daß er Goethe gar nicht mehr sah. "Was Teufel", suhr er auf, "fällt dem Wolfgang ein, hier zu Weimar am Hofe herumzuschranzen und zu scherwenzen, Andere zu hudeln oder, was mir Alles Eins ist, sich von ihnen hudeln zu lassen? Gibt es denn nichts Besseres für ihn zu thun?" Merck, wie Herder hinzusetzte, war ein Sonderling, streng in manchen Stücken, oft parador, zuweilen versinstert, aber nicht selten voll herrlicher Lichtblicke; es war sein eigener feuriger Geist, der an ihm zehrte; er zersiel nach und nach in sich selbst; er leuchtete noch ein paar mal, zuletzt wurde er Asche. Merck endete durch Selbstmord.

Goethe seinerseits fühlte fich nicht felten recht ichmerglich burch biefe Verkennung feiner Freunde, mozu auch Jacobi gehörte, in seinem Innersten verlett. Er that, was er seiner Natur nach nicht laffen fonnte, und hatte deffen fein Arg. Wofern fein Lob, so erwartete er doch auch wenigstens feine lieb= tosen Vorwürfe. Aber seine Freunde wollten ihn nun durchaus einmal anders haben. Der von der Natur Auserwählte sollte auch nur das Auserwählte darftellen; fie wollten ihn in einen zwar edeln und auserlesenen, aber boch immer nur in einen sehr beschränkten Kreis bannen, nämlich in benfelben, worin er zuerst ihre Gunft gewonnen hatte. Goethe's Ge= nius dagegen war weit umfaffender und verschmähte jeden Weg, der ihn von der Natur abführte oder gar trenute.

Da der Widerspruch zwischen ihm und Berder ein wesentlicher war, so seltene Naturen Beide auch waren, so war ebendeshalb an keine Ausgleichung zu denfen. Bei Berder murde alle Geftalt zur Idee, ja er löfte fogar alle Geschichte in "Ideen zur Philosophie ber Geschichte ber Menschheit" auf; in Goethe bagegen verlor fich alle Idee in Gestaltung. Er hatte fich, wie wir oben vernahmen, lieber das unvollkommene Reden abgewöhnt, wie die Natur felbft durch Symbole fortgesprochen und sich in Blumen und Sterne sinnig bineingeträumt. Ihm genügte es, wie die Natur, in unbelauschter Einsamkeit mit fich selbst zu spielen und durch alle Formen des Lebens hindurch ein anmuthi= ges Dasein zu wechseln. Er bedauerte, murde etwa bei folden Gelegenheiten Berder's ermähnt, deffen nordische Einsamkeit, und daß er jene heitern anmuthigen Spiele der Kunst in den gewitterschweren Dunftfreis der Politif und des Lebens mit aller Gewalt herabnöthigen wollte. Beides, wie er bedächtig sogleich hinzusette, seien zwei für sich und in sich völlig abgeschlossene Kreise; man musse sie nothwendig auseinander halten, jeden für fich und Gott für uns Alle gewähren laffen. Bas daher bei Goethe beschränkt hieß, nannte Berder menschlich schön; und was Herder dagegen als Unendlichkeit einer großen Idee ansprach, die fich nun in verschiedenen göttlichen Berzweigungen, bald als Seldenmuth, bald als Gesetzebung, bald als begeisterte Dichtkunst dem Mensichen offenbart, oder als Weltgeschichte kundgibt, solche Erhabenheit rührte Goethe so wenig, daß sogar Charaktere, wie Luther und Coriolan, ihn in ein gewisses Unbehagen versetzen, was sich nur dadurch befriedigend erklären läßt, daß ihr Wesen mit dem seinigen in einem geheimen Widerspruche stand.

Goethe mar eine fcone, Berder bagegen eine erhabene Ratur. Bon bem Geifte feiner Beit mar Herder mächtig angerührt; er trug sie in sich, er fchritt ihr vor, ja er hat fie in feinen Schriften ausgeprägt. Gin Reich sittlicher Gestaltung wollte er begründen. Aus allen Simmelsstrichen und Zeiten trug er ämfig froh alles Große und Schone wie ein verlorenes Kleinod zusammen, um seinen geliebten Sumanus, das in der Zeit nachgedunkelte Cbenbild Gottes, die arme von ihm geliebte Menschheit Damit auszustatten und ihr den verlorenen Glang von Eben wiederzugeben. Alles, was Berder unternahm, bezweckte ein höheres menschliches Sandeln. Wen sollte ein folches Bestreben nicht mit Chrfurcht und Liebe erfüllen? Er verwünschte die Bücher - "aber schrieb welche", fette Wieland, der unendlich an Berder bing, auf anmuthig scherzende Weise bingu, als einmal von diefer Abneigung beffelben in feiner eigenen Gegenwart die Rede mar, ohne daß der liebenswürdige Dichter den tiefen Scelenschmerz bes Mannes, Der

dieser Acuberung zu Grunde lag, in seinem ganzen Umfange erfaßte oder nach Verdienst würdigte. Gben weil diese praktische Nichtung dem Goethe'schen Wesen fremd war und seiner ganzen Anlage nach sein mußte, konnten sie sich, wo es solche Gegenstände galt, auch niemals verständigen. In diesem einzigen Punkte sind Beide sich ewig fremd geblieben.

## 8. Goethe und Wieland.

Wieland's Leiche mar heute, Sonntag ben 24. Januar 1813, im Bertuch'fchen Hause ausgesetzt.

Ich kämpste lange mit mir, ob ich ihn noch einmal im Tode sehen sollte oder nicht. Den Abend
brachte ich in einem geselligen Kreise hin, wo "Die
natürliche Tochter" gelesen wurde; aber mein Herz
war nicht dabei. Ich ging früher als gewöhnlich
nach Hause. Es mochte 9 Uhr sein. Ich wollte
nicht dahin, wohin mich mein Herz zog; aber in
der Esplanade erfaßte es mich mit einer solchen Gewalt, daß ich nicht länger widerstehen konnte. Die
Straßen waren sehr lebendig, und gleichsam unwillfürlich folgte ich dem Strome von Leuten in der
Richtung, die er zu Bertuch's Hause genommen hatte.
Wie ich durch die Thür gekommen, weiß ich nicht;
es standen Schildwachen davor. Die schöne Hause

flur mar von allen Seiten mit ungabligen Leuchten erhellt. "Dberon", "Musarion", wie man mir nachber erzählte, follen nebst bem Orden ber Ehrenlegion auf einem Riffen von Sammet gelegen haben. Das bab' ich Alles nicht bemerkt; ich fab nur ben Sara und darinliegend eine zwar edle, aber mir völlig un= fenntliche Gestalt, welcher man einen Lorberfrang auf die Schläfe gedrückt hatte. Auch biefes ift mir noch erinnerlich, daß barauf Jemand aus bem Gebrange - ich glaube Bertuch ber Jungere, bem es beschieden mar, jenen Beroen unserer Literatur, Berder und Wieland, bald genug nachzufolgen - gu mir trat und mit wehmuthiger Stimme fagte: "Wir baben einen großen Verluft erlitten!" und bag, als ich nun Diese Worte horte und zugleich bas alte, freundliche, fonft so holdfelige Geficht so ernft, fo verfallen, fo gang verandert bei bem Scheine ber Todtenkerzen im Sarge erblickte, eine unaussprechliche Wehmuth mich ergriff, ich kein Wort über die Lipven bringen konnte, fondern still in einen Winfel treten und mich von der Menge unbemerkt ausweinen mußte. Bu Sause angekommen, verfolgten mich biese traurigen Empfindungen noch mehre Stunden tief in die Nacht hinein. Wie bei Berber's Tod, als die Glocken, die ihm zu feiner Rubestätte burch Die Stadt bas feierliche Beleite gaben, ihren erften Klang anhuben, fand ich nur Tröftung, folange fich

ber Schmerz über einen fo ungeheuern Berluft in Thränen ergießen konnte.

Montag, den 25. Januar, am Tage Pauli Bekehrung, war Wieland's Begräbnißtag. Man hatte die Leiche nach Domannstädt geschafft, um sie dort in seinem Garten neben seiner Gattin und Sophie Brentano beizusehen.

3ch fühlte mich zu tief erschüttert, als daß ich Diesem Leichenzuge hätte beiwohnen können. Auch war ich auf Nachmittag zu Goethe beschieden, für deffen Gesundheit wir mehr als jemals unter die= fen Umftänden zu fürchten hatten. Er war ebenfalls durch diesen Todesfall äußerst bewegt, wie ich schon oben erzählte. Als unter Underm zufällig auch die Rede auf seine "Natürliche Tochter" fam, von welcher gestern, wie ich oben bemerkte, eine Vorlesung gehalten wurde, fragte ich ihn, ob wir bald eine Fortsetzung berselben erwarten dürften. Goethe schwieg eine Weile, alebann gab er zur Antwort: "Ich wüßte in der That nicht, wo die außern Umftande zur Fortsetzung oder gar zur Vollendung berselben herkommen sollten. Ich habe es meinerseits febr zu bereuen, auf Schiller's Bureben von meinem alten Grundsate abgegangen zu fein. Daburch, baß ich die bloge Exposition dieses Gedichtes habe drucken laffen - benn für mehr kann ich bas felbst nicht ansprechen, was im Publicum bavon vorhanden

ist — habe ich mir alle Freude an meiner Arbeit gleichsam im voraus hinweggenommen. Die verfehrten Urtheile, die ich auf diesem Wege erfahren konnte, mußten dann auch das Ihrige dazu beitragen. Rurz, ich bin selber so völlig von dieser Arbeit zurück, daß ich damit umgehe, auch sogar den Entwurf des Ganzen unter meinen Papieren zu zersstören, damit nach meinem Tode kein Unberukener kommt, der es auf eine ungeschickte Art fortsetzt."

3ch bemerkte, um Goethe's Mismuth etwas gu milbern, mas Berber ehemals zu mir von biefer Tragodie gesagt hatte, und führte zu bem Ende feine eigenen Worte an. Er nannte fie die foftlichfte, gereifteste und sinnigste Frucht eines tiefen, nachdenkenben Geistes, ber die ungeheuern Begebenheiten Diefer Beit ftill in seinem Bufen getragen und zu höbern Unfichten entwickelt hatte, zu beren Aufnahme bie Menge freilich gegenwärtig faum fähig mare. "Wenn Dem fo ift", fiel mir Goethe ins Wort, ,, fo lagt mich bas Dbengefagte wiederholen: mo follen wir die Beit= umftande zur Fortsetzung eines folden Gedichts bernehmen? Bas jener geheimnifvolle Schrant verberge, mas ich mit dem gangen Gedichte, mas ich mit dem Burücktreten ber Fürstentochter in ben Privatstand beameckte: darüber wollen wir und in feine nabere Erflärung einlaffen; ber Torfo felbst und bie Beit, wenn ber finftere Parteigeift, ber fie nach taufend Richtun=

gen bewegt, ihr wieder einige Rube ber Betrachtung gestattet, mag fur und antworten!" - "Gerade von biefen Punkten aus war es", fiel ich ihm ins Wort, "wo Berder eine finnreiche Fortsetzung und Entwicke lung bes allerdings mehr epischen als bramatischen Stoffes erwartete. Die Stelle besondere, wo Eugenie fo unschuldig mit ihrem Schmucke spielt, indeg ein ungeheures Schickfal, das fie in einen andern Welt= theil wirft, schon dicht hinter ihr fteht, verglich Berber sehr anmuthig mit einem Gedicht ber « Griechischen Anthologie », wo ein Rind unter einem schroff berab= hangenden Felsen, der jeden Augenblick den Ginfturg broht, ruhig entschlafen ift. Im Gangen aber - wie er zugleich bei biefer Gelegenheit bingufette - ift ber Silberbleiftift von Goethe für bas heutige Publicum au gart; die Striche, die berfelbe gieht, find gu fein, zu unkenntlich, ich möchte fast fagen, zu ätherisch. Das an fo arge Bergröberungen gewöhnte Auge fann fie ebendeshalb zu keinem Charafterbilde gufammenfassen. Die jetige literarische Welt, unbefümmert um richtige Zeichnung und Charafter, will burchaus mit einem reichergiebigen Farbenquaft bebient sein!" - "Das hat der Allte gut und recht aufgefaßt!" außerte Gocthe bei diefen Worten. -"Indeß", nahm ich die Rede wieder von neuem auf und fuhr fort, "Berder munschte nichts angelegent= licher als die Beendigung eines Werks, bas er eben

wegen seiner Sinfalt und Zartheit und der Perlenchene seiner Diction, wie er es nannte, mit keinem
jener Producte vertauschen möchte, die, in Farben
schwimmend, die Ungewißheit ihrer Umrisse nur allzu
oft durch ein glänzendes Colorit verbergen." — Goethe
meinte hierauf, er wollte selbst, es wäre so und Herber's Wunsch damals in Erfüllung übergegangen;
"nun aber", wie er sogleich hinzuseste, "ist es für
uns Beide zu spät. Ich werde dieses Gedicht
so wenig vollenden, als es Herder jemals lesen
wird".

Unbemerkt lenkte sich das Gespräch von hier aus wieder auf Wieland, "dem", wie Goethe bemerkte, "es allein gegeben war, dem Publicum theilweise seine Werke im «Deutschen Mercur» vorzulegen, ohne daß er durch die verkehrten Urtheile der Menge, mit der er sich dadurch in Berührung setzte, je die Freude an seiner Arbeit verlor. Er änderte sie auch wol dem Publicum zu Gefallen ab, welches ich da, wo das Werk aus einem Gusse ist, am wenigsten gutheißen kann."

"Um uns der trüben Gedanken in diesen Tagen zu entheben, haben wir fürzlich wieder den «Per-vonte» zur Hand genommen. Die Plastik, der Muthwille dieses Gedichts sind einzig, musterhaft, ja völlig unschätzer. In diesem und ähnlichen Producten ist es seine eigentliche Natur, ich möchte

fogar fagen, aufs allerbeste, was und Bergnugen macht."

"Der unvergleichliche Sumor, ben er befaß, mar. fobald er über ihn fam, von einer folden Ausgelaffenheit, daß er mit feinem Serrn und Gebieter bin= ging, mobin er nur wollte. Mochte fich berfelbe über Sittenlehre, Welt und geselligen Anstand Tausenderlei weißmachen und sich und Andern seines= gleichen unverbrüchliche Regeln und Gefete barüber in Menge vorschreiben, sie wurden alle nicht gehalten, sobald er ins Reuer, oder vielmehr, sobald bas Keuer über ihn kam. Und da war er eben recht, und Das, mas er immer hatte fein follen, eine schöne, höchst anmuthige Natur. Sch erinnere mich noch ber Vorlesung eines ber ersten Märchen aus « Taufend und eine Nacht », bas er in Berfen bear: beitete und worin das «Kische! Kische! thut ihr eure Pflicht » vorkommt. In Diesem ersten Entwurfe mar Alles fo curios, fo allerliebst toll, närrisch, phantastifch, daß ich auch nicht die Anderung der fleinsten Beile bavon mir wurde gestattet haben. Wie follte das aber Wieland über sein Berg bringen, der Rritif. womit er fich und Undere fein Leben plagte, ein fol= ches Opfer darzubringen? In der rechten Ausgabe mußte bas Tolle verständig, das Närrische flug, das Berauschte nüchtern werden. Ich möchte Gie wol aufmuntern, bergleichen Gedichte wie « Pervonte » und andere öfters in Gefellschaft vorzulesen. Es fobert indeffen einige Verbereitung. Wieland's Verfe wollen mit einer prächtigen Lebendigkeit vorgetragen fein, wenn man fich einer augenblicklichen Wirkung bavon verfichern will. Es ift ein unvergleichliches Naturell, was in ihm vorherricht. Alles Flug, Alles Geift, Alles Geschmack! Gine beitere Ebene ohne ben geringften Unftoß, wodurch fich die Aber eines fomischen Wites nach allen Richtungen ergießt und, je nachdem bie Capricen find, wovon fein Genius befallen wird, auch fogar feinen eigenen Urheber nicht verschont. Reine, auch nicht die entfernteste Spur von jener bedachtfam mühfeligen Technif, Die Ginem die besten Ideen und Gefühle burch einen verfünstelten Bortrag zuwider macht, oder wol gar auf immer verleidet. Eben diese hohe Natürlichkeit ist der Grund, warum ich ben Shaffpeare, wenn ich mich wahrhaft ergößen will, jedesmal in der Wieland'ichen Uebersetzung lefe. Den Reim behandelte Wieland mit einer großen Deifterschaft. Ich glaube, wenn man ihm einen gangen Setfasten voll Wörter auf sein Schreibepult binge= worfen hatte, er mare bamit zu Rande gefommen, fie zu einem lieblichen Gedichte zu ordnen. Bon der neuen Schule und der Ansicht, womit fie fich Dieland und feinen Schriften gegenüberftellte und feinen wohlverdienten, vieljährigen Ruhm dadurch in Schatten zu bringen hoffte, mochte ich lieber gang geschwiegen haben. Sie hatten es freilich so übel nicht vor; sie wollten einen falschen Enthusiasmus auf die Bahn bringen, und dabei mußte ihnen freilich Wieland's Verspottung alles Enthusiastischen sehr ungelegen in den Weg kommen. Laßt aber nur ein paar Jahrzehnde vergangen sein, so wird aller dieser Schattenseiten, die man so gestissentlich in Wieland aufzudecken suchte, nur sehr wenig gedacht werden, er selber aber wird als humoristischer, geschmackvoller Dicheter denjenigen heitern Platz im Jahrhundert behaupten, worauf er von Natur die gerechtesten Ansprüche besitzt."

"Selbst eine ursprünglich enthusiastische Natur, wie sich aus den «Sympathien eines Christen» sowie aus einigen andern Jugendproducten Wieland's zur Genüge abnehmen läßt, lebte er gleichsam in beständiger Furcht vor einem Rückfalle und hatte sich dagegen die verständige Kritik als Präservativ verschrieben. Schon die oftmalige Rückfehr zu den nämlichen Gegenständen seines Spottes erweist diese Behauptung. Die höhern Unfoderungen seiner Seele wollen sich nun einmal nicht abweisen lassen, und es trifft sich recht oft, wo er den Platonismus, oder irgend eine andere sogenannte Schwärmerei verspotten will, daß er beide recht schön, ja mit der Glut einer liebens- würdigen Begeisterung darstellt. Alles unterwarf er dem Verstande, und besonders einem ihrer Lieblings-

zweige, Der Kritik. Auf Diesem Wege gelangt man freilich zu keinem Resultate. Dies sieht man beutlich auch an Wieland's lettem Werke, den von ihm überfetten "Briefen" bes Cicero. Diefelben enthalten bie bochste Verdeutlichung bes bamaligen Zustandes ber Melt, Die fich zwischen ben Unhangern bes Cafar und Brutus actheilt batte. Sie lesen sich mit berselben Frifde wie eine Zeitung aus Rom, indeß fie uns über die Hauptsache, worauf eigentlich Alles ankommt, in völliger Ungewißbeit laffen. Das macht, es war Wieland in allen Stücken weniger um einen festen Standpunkt als um eine geistreiche Debatte zu thun. Buweilen berichtigt er ben Tert in einer Note, murde es aber auch nicht übelnehmen, wenn Semand auftrate und wieder durch eine neue Note feine Note berichtigte. Uebrigens muß man Wieland Deswegen nicht gram werden; benn gerade biefe Unent= schiedenheit ift es, welche ben Scherz gulaffig macht, indeß ber Ernft immer nur eine Seite umfaßt und an diefer mit Ausschließung aller heitern Rebenbeziehungen festhält. Die besten und anmuthigsten feiner Producte find auf diefem Bege entstanden und würden ohne diese feine Launenhaftigfeit gar nicht einmal benkbar fein. Dieselbe Gigenschaft, Die ihn in der Profa zuweilen beschwerlich macht, ist es, bie ihn in der Poesie höchst liebenswürdig erscheinen läßt. Charaftere, wie Musarion, haben ihre gang eigenthümliche Liebenswürdigkeit auf eben diesem Bege erhalten."

Alls Goethe borte, daß ich gestern Wieland im Tode geschen und mir badurch einen schlimmen Abend und eine noch fchlimmere Racht bereitet hatte, murde ich darüber tüchtig von ihm ausgescholten. "Warum", fagte er, ,foll ich mir die lieblichen Gindrücke von Gefichtszügen meiner Freunde und Freundinnen burch die Entstellungen einer Maste gerftoren laffen? Es wird ja dadurch etwas Fremdartiges, ja völlig Unmahres meiner Einbildungsfraft aufgedrungen. Ich habe mich wohl in Acht genommen, weder Berder, Schiller noch die verwitwete Frau Bergogin Amalia im Sarac zu feben. Der Tod ift ein febr mittelmä-Biger Porträtmaler. Ich meinerseits will ein feelenvolleres Bild als seine Masten von meinen fammt= lichen Freunden im Gedächtniß aufbewahren. Alfo bitte ich euch, wenn es dahin kommen follte, es auch einmal mit mir zu halten. Auch will ich es nicht verhehlen, eben Das ift es, was mir an Schiller's Singang fo ausnehmend gefällt. Unangemeldet und ohne Aufsehen zu machen kam er nach Weimar, und ohne Aufsehen zu machen ist er auch wieder von binnen gegangen. Die Paraden im Tode find nicht Das. was ich liebe. Zwar ift das Ausstellen der Leichen eine uralte, gute Gewohnheit und fogar nöthig fürs Bolf und die öffentliche Sicherheit. Es beruht etwas darauf für die Gesellschaft, nicht nur, daß man weiß, daß ein Mensch, sondern auch wie er gesterben ist. Deshalb, daß man überhaupt stirbt, läßt sich Niemand ein graues Haar wachsen; aber Iedem von uns muß daran gelegen sein, daß kein Leben früher, als der Naturlauf es gebietet, sei es von geldzierigen Erben oder auf eine andere, jedesmal unbeliebige Weise den Kreisen, worin es sich bewegt, unterschlagen werde."

Mitten unter Dieser Unterhaltung war August von Goethe hereingetreten, der heute seines Baters Stelle verschen und Wieland's Begräbniffe zu Demannstädt in seinem Namen und Auftrage mit beigewohnt hatte. Aus feinem Munde vernahmen wir fogleich nähere Umftande Diefer Beftattung. Goethe lobte Die getroffenen Ginrichtungen; befonders auch, daß Ginige von der Regierung, Andere von der Kammer, gleichsam aus der Mitte beider Collegien, bei diefer Feierlichkeit zugegen gewesen maren. "Es ist die lette Chre", fügte er hingu, "bie wir ihm und uns felbst gu erzeigen im Stande find. Alle mal zeugt es von einem würdigen Sinne, wenn man folche Unlaffe gehörig benußt; und wenn sonst nichts, so legen wir dadurch por der Welt wenigstens ein Zeugniß ab, daß wir nicht unwerth find, ein fo feltenes Talent eine lange Reihe von Jahren hindurch in unserer Mitte beseffen ju haben." Sein Sohn mußte ihm darauf bie Begräbnifftelle, den Ort im Garten, den Stein, Alles aufs genaueste bezeichnen. Auch vernahm er es nicht ungern, daß über fünfhundert Menschen aus den um- liegenden Dörfern sich heute unaufgefodert bei Wie-land's Grabe eingefunden hatten.

## 9. Goethe und der Konig Ludwig von Solland.

Es war am 10. November 1810, als Goethe nicht längst von Teplitz zurückgesommen war. Folgende nähere Umstände über seinen dortigen Aufentshalt habe ich damals wörtlich, wie er sie mir mittheilte, niedergeschrieben.

Er wohnte daselbst in dem nämlichen Hause, wo sich auch der König von Holland einmiethete. Goethe wollte sogleich ausziehen und die ganze Etage räumen, der König aber litt es nicht, sondern erklärte, daß er auf keinen Fall Gebrauch davon machen werde.

Goethe's Urtheil über den König von Holland, den er von nun an zum öftern fah und mit dem er, nur durch die Thür eines Schlafzimmers von ihm getrennt, eine Zeit lang in Teplitz zubrachte, bin ich im Stande, da ich dies noch an demfelben Abende schreibe, aus treuem Gedächtniß wiederzugeben. "Audwig", fagte Goethe, "ist die geborene Güte und Leutsfeligkeit, sowie sein Bruder Napoleon die geborene

Macht und Gewalt ift. Sonderbar überhaupt find Die Eigenschaften unter diesen Brüdern gemischt und vertheilt, die doch als 3meige einer und berfelben Familie angehören. Lucian 3. B. verschmähte ein Königreich und beschäftigte fich zu Rom mit ber Runft. Mit dem fanften Ludwig scheint Die Nieder= legung eines zweiten Königreichs in fo stürmischen Beiten wie die unferigen geboren zu fein. Milbe und Bergensaute bezeichnen jeden feiner Schritte. Sonach ift es keineswegs Gigenfinn, wie man gemeint bat, der ibn zu biefer auffallenden Sandlung, feinem Bruder gegenüber, verleitete; im Gegentheil ift Ludmig einer ber fanftmuthigften, friedfertigften Charaftere, die ich im Laufe meines Lebens fennen lernte, nur, was freilich ebendarans folgt, daß ihn alles Ungerechte, Ungesetzmäßige, Unbarmberzige in tieffter Seele verlett und ihm gleichfam von Ratur zuwider ift. Irgend ein Thier gequält, ein Pferd gemishandelt, oder ein Rind leiden zu feben, er= trägt er nicht; man ficht es feinen Geberben, fei= nem gangen Benehmen in folden Lagen an, es em= port fein Inneres, es macht ihn unglücklich, wenn in seiner Gegenwart etwas Robes geschieht, ja, wenn er auch nur davon erzählen bort. Vorfallende Un= schicklichkeiten, in Beziehung auf feine Perfon, vergibt er weit leichter. Gine ichone Seele, eine überall ruhige Fassung bes Gemuthe, im Sintergrunde Gott

ohne die geringste religiofe Schwarmerei: bas find bie erften, bie wesentlichsten Grundzuge zu Ludwig's Charafter, die dabei zugleich einen Theil eines gang unverfälschten Wefens ausmachen, bas nicht etwa anerzogen, angelernt, sondern diefer schönen Natur gang eigenthumlich ift. Wie ein glanzender Gilberfaben gieht fich die Religion burch alle feine Ge= fpräche und Urtheile; sie erheitert gleichsam ben dunfeln Grund feiner oft etwas schwermuthigen Lebens= betrachtung. Was irgend in der Weltgeschichte fein schönes sittliches Wefen schmerzlich berührt, erhalt fogleich eine fanfte Abweifung. Er verwirft baraus Alles, was nach feinem Gefühle nicht recht und wi= der die göttliche Vorschrift ist. Sieraus entsteht nothwendig die Befchränkung feines Urtheils in manchem Stücke, die aber durch die Ruhe eines schönen Gemüths unter allen noch fo trübseligen Umftanden reichlich aufgewogen wird. Die Zeit ist nach seiner Meinung heftig verworren und fehr bofe; aber baraus folgt keineswegs, daß fie immer fo bleiben werde. Man barf in feiner Gegenwart feine Maxime aussprechen, die irgend einer seiner driftlich moralischen Unsichten zuwiderlautet oder sie gar aufhebt; fonst wird er still, wortkarg, oder wendet sich, jedoch ohne Streit und Widerspruch, aus bem Gespräche. All er nach Teplit fam, fühlte er sich so schwach, daß man ihn führen mußte; in der Folge ging es aber beffer.

Die ce einem fo gart und empfindlich gestimmten Wefen gelingen fonnte, ben ichweren Rampf zwischen Solland und feinem eifernen Bruder durchzufampfen, ohne daß das Gewebe feiner Nerven gerriß und er felber gu Grunde ging, ift mir noch immer ein Rathfel. Es ist bewundernswürdig, daß die Macht ber Idee ihn fo über ben widerwärtigen Umftanden emporgehalten hat. Was er als Dberhaupt einer berühmten Nation dieser, mas er fich selbst schuldig gu fein glaubte, nachdem er sich bessen einmal als Ronia von Solland bewußt geworden war, verfolgte er auch gegen Frankreich und gegen seinen Bruder mit bemjenigen ftrengen und fittlichen Ernfte, ber feiner Natur eigen ift. Bon dem Augenblick an, wo Napoleon von der Schelde, von dem Rhein, von der Maas nur noch wie von den Abern des großen frangofifden Staatsforpers fprach und bas Blut, mas die tapfern Vorfahren unter Philipp dem 3meiten, um Sollander zu fein, fo heldenmuthig verfpritt hatten, gar nicht weiter in Unschlag brachte, blieb ihm nichts Anderes übrig, als einen Thron gu verlaffen, ben er nicht länger glaubte auch nur mit einiger Wurde behaupten zu konnen. Es ift diefes sonach fein Schritt, ber um Aufsehen zu erregen von ihm gethan wurde, fondern Alles, mas in biefer Sache öffentlich geschehen ift, geht vielmehr aus ber innerften Ueberzeugung eines Wefens hervor, bem

Die Rube und ber Friede eines guten Gewiffens bas ichätbarfte Kleinod auf Erden find und mehr als ber Befit eines Thrones gelten. Sierzu fommt noch eine außerft liebliche Erfcheinung, Die befonders feinem Umgange eine große Unnehmlichkeit ertheilt. Man bemerkt nämlich weder Philosophie, noch Grundfate, noch irgend etwas Dergleichen in seiner Unterhaltung, was von irgend einer Seite icharf und verlegend für Die Andersgesinnten hervortritt; es ist vielmehr die reine, gutige Ratur felbst, die vor uns steht und, ihren angeborenen fanften Trieben gemäß, heitere Geständniffe ablegt. Grundfate haben noch Logif und laffen Streit, 3meifel und Auslegungen ju; das echte Gewiffen aber fennt blos Gefühle und geht geradewegs auf ben Begen= ftand gu, den es liebend gu umfaffen gedenft und, wenn es ihn umfaßt, auch nie wieber losläßt. Wie die unschuldige Beerde auf der Wiese Diejenigen Blumen und Kräuter, welche ihr der Instinct als giftige ankundigt, ober als schädliche verbietet, nicht mit Kugen zerstampft, oder sie voll Unmuth und Ingrimm zerffort, sondern ruhig fteben läßt, weitergeht und blos Das nimmt, mas ihr eigentlich zur Nahrung dient und ihrer fanften, friedfertigen Natur gemäß ift, ebenfo betrachte ich bie Reigungen und Abneigungen einer wahrhaft sittlich Falf, Goethe. - 10

schönen Natur, vor welcher alle jene in Schulen angelernte Kunfte nothwendig beschämt in den Sintergrund zurücktreten muffen."

3d fann fagen, daß, wo ich in meinem Leben das Glück hatte, einer folden mahrhaft sittlichen Erscheinung zu begegnen, sie mich ausnehmend anzog und erbaute, wie ich benn auch in Diefer Zeit meinen Freunden in Teplit febr oft zu fagen pflegte: man verlänt den König von Holland nie, ohne daß man fich beffer fühlt. Mit großer Seclenerhebung geftand ich es mir felbst, wenn ich ihn so ein paar Stunden gesehen und gehört hatte: wenn dieses anmuthig garte und beinahe frauenhaft entwickelte Befen in fo aroßen, ungeheuern Weltverhältniffen Das fonnte, folltest du als Privatmann in befchränkten Kreisen nicht Daffelbe leiften können, oder wenigstens Muth und Kaffung aus feinem Beifpiele zu ichöpfen im Stande sein? Es läßt fich schon ahnen, daß ein aller sittlichen Anerkennungen so fähiges und fcones Gemuth auch vor dem Charafter aller nordischen Bötker und ihres Thuns und Laffens eine gleichsam angeborene Chrfurcht in fich trägt. Daber zeigen fich im Könige von Solland ftille Unneigungen gu Preugen und Sachsen. Man möchte wol mit dem Schickfale rechten, wofern nicht andere und tiefere Plane deffelben im Sintergrunde ber Zeit liegen, Die wir nicht zu errathen im Stande find, bag es gerade seinen Bruder und nicht ihn zum Könige von Westfalen machte."

"Ernft mit Sitte verbunden, beide ohne die gerinaste Strenge, Frommigfeit ohne allen Stolz und Dünkel, ohne irgend eine trübe Beimischung von Furcht und Aberglauben, grundredlich und grundgutia zugleich - follte man nicht glauben, daß dieser Charafter ganglich bazu geeignet mar, mit Allem, mas ber beutsche Charafter Bortreffliches ober Schähens= werthes an fich trägt, eine innige Verbindung, ja Durchdringung einzugehen? Aber auch in folchem an fich fo erwünschten Falle würde schwerlich so viele anachorene Bergensaute, wenigstens auf feine Beise mit Beibehaltung von Ludwig's Verhältniß zur französischen Nation, sich auf die Länge frei und felbständig behauptet haben, und es würde nur allzu bald wiederum ebenso wie in Solland gegangen fein. Sein Reich ift nicht von diefer Welt und noch weniger von Diefer-Beit."

"In den Umgebungen des Königs begegnete ich einem Doctor, dessen Ansichten oft etwas schross, um nicht zu sagen katholisch beschränkt, waren. Er sprach sogar manchmal von der alleinseligmachenden katholischen Kirche, was aber der König im Gespräche nie aufnahm, der, wie gesagt, ebenso mild als ernst und menschlich in seinen Ansichten, sich keis ner Einseitigkeit hingab. Ich suchte meine Fassung

in solden Fällen soviel nur immer möglich beizubehalten; einmal aber, da er wieder einige fast fapuginermäßige Tiraden, wie sie jest gang und gebe find, über die Gefährlichkeit der Bücher und des Buchhandels vorbrachte, konnte ich nicht umbin, ibm mit der Behauptung zu dienen: das gefährlichste aller Bucher in weltgeschichtlicher Sinficht, wenn burchaus einmal von Gefährlichkeit die Rede fein folle, fei doch wol unstreitig die Bibel, weil wol leicht fein anderes Buch foviel Gutes und Bofes als diefes im Denschengeschlechte zur Entwickelung gebracht habe. Als Diese Rede heraus war, erschraf ich ein wenig vor ihrem Inhalte; denn ich dachte nicht anders, als die Dulvermine murde nun nach beiden Seiten in Die Luft fliegen. Zum Glück aber fam es doch anders als ich erwartete. Zwar sah ich den Doctor vor Schrecken und Born bei biefen Worten bald erbleichen, bald wieder roth werden; der König aber faßte sich mit gewohnter Milde und Freundlichkeit und sagte blos scherzweise: «Cela perce quelquesois. que Monsieur de Goethe est hérétique.» (3uwcilen blickt es doch ein wenig durch, daß herr von Goethe ein Reter ift)."

"Zu Umsterdam fühlte sich der König so sehr als Hollander, daß es ihn wenigstens, folange er in dieser Stadt lebte, sehr verdroß, daß die Großen daselbst häusig ihre Muttersprache vernachlässigten

und fast nichts als Französisch sprachen. "Menn ihr nicht Hollandisch sprechen wollt", sagte er zu Ginigen von ihnen halb im Ernste und halb im Scherze, "wie mögt ihr nur glauben, daß sich irgend Jemand sonst in der Welt Mühe geben wird, es zu sprechen?"

Mit Vergnügen und Theilnahme wird der Leser gewiß diese Darstellung Goethe's von einem edeln Menschen und berühmten Zeitgenossen lesen und das bei zugleich einen tiesen Blick in das eigene schöne Innere des großen Dichters, wie in seine meistershafte, ruhige Darstellung von Menschen und Charafteren geworfen haben, sodaß, wie mich dunkt, dieselbe Hand hier nicht zu verkennen ist, die Faust, Gretchen und Mephistopheles zugleich in ebenso führen als glücklichen Umrissen für die Nachwelt aufzgeichnete.

## 10. Goethe und Rogebue.

In einem Gespräche über Literatur fam auch die Rede auf Rogebue und bessen "Merkwürdigstes Lesbensjahr". Abgesehen von den Abenteuern der Reise und dem harten Schicksale des Mannes, das Theilsnahme fodere und verdiene, sei es, wie Goethe verssicherte, kaum möglich, bei einem von allen Seiten

fo reich vorliegenden Stoffe etwas an fich Gehaltloferes zu Tage zu fordern. "Ich bin gewiß, wenn Giner von uns im Frühling über bie Wiesen von Dbermeimar herauf nach Belvedere geht, daß ihm tausend mal Merkwürdigeres in der Natur gum Biederergählen oder gum Aufzeichnen in sein Tagebuch begegnet, als bem Robebue auf feiner gangen Reise bis and Ende der Welt zugestoffen ift. Und bas macht blos, weil er von Natur nicht vermögend ift, aus sich und seinem Zustande heraus in irgend eine tiefere Betrachtung einzugehen. Kommt er wohin, fo läßt ihn Himmel und Erde, Luft und Waffer, Thier = und Pflangenreich völlig unbefummert. Ueberall findet er nur fich felbst, fein Wirfen und fein Treiben wieder; und wenn es in Tobolsk mare, so ist man gewiß damit beschäftigt, entweder feine Stude gu überseben, einzustudiren, gu fpielen oder menig= ftens eine Probe zu halten. Uebrigens bin ich feines= megs ungerecht gegen sein ausgezeichnetes Salent für Alles, was Technik betrifft. Rach Berlauf von hunbert Jahren wird fich's ichon zeigen, daß mit Robebuc wirklich eine Form geboren murde. Schade nur, daß durchaus Charafter und Gehalt mangelt. Bor menig Wochen habe ich seinen «Berbannten Amor» geschen, und diese Vorstellung hat mir ein besonde= res Vergnügen gemacht. Das Stud ift mehr als geistvoll, es find fogar Buge von Genie barin. Daffelbe gilt von ben "Beiden Klingsbergen", Die ich für eine feiner gelungensten bramatischen Arbeiten halte; wie ihm denn überhaupt die Darstellung der Libertinage weit beffer als Die einer fcbonen Natur gu glücken pflegt. Die Verderbtheit der höhern Stände ist das Clement, worin Rogebue sich selbst übertrifft. Auch seine «Corfen» find mit großem Geschicke gearbeitet, und die Sandlung ift wie aus Ginem Gug. Sie find beim Publicum beliebt, und das mit völligem Rechte. Berfteht fich, daß man nach bem Inhalte, wie immer, nicht befonders fragen darf. Uebrigens find technische Vorzüge dieser Art bei uns Deutschen noch keineswegs so häufig, daß man fie nicht in Anschlag bringen oder gar verächtlich barüler megsehen follte. Konnte Rotebue sich innerhalb bes ihm von Natur angewiesenen Kreises halten, fo wurde ich der Erste sein, der ihn gegen ungerechte Vorwürfe in Schuts nahme - wir haben fein Recht irgend Jemand Dinge abzufodern, die er von Natur aus nicht zu leisten im Stande ift -; aber fo mischt er sich in tausend Dinge, wovon er kein Wort versteht. Er will die Dberflächlichkeit eines Welt= mannes in die Wiffenschaften übertragen, mas die Deutschen, und zwar mit Recht, für etwas völlig Unerlaubtes zu halten pflegen. Indeg, auch die Unart möchte ihm noch hingehen, wenn er nur nicht babei in eine fast unerhörte Eitelkeit verfiele. Db

Diefe, oder die Raivetat, womit er fie an den Tag legt, größer ift, will ich nicht untersuchen. Er fann nun einmal nichts Berühmtes um, über ober neben fich leiden, und wenn es ein Land, und wenn es eine Stadt, und wenn es eine Statue mare. In seiner «Reise nach Italien» hat er dem Laokoon, der Mediceischen Benus und den armen Italienern felbst alles nur erdenfliche Bofe nachgefagt. Ich bin ge= wiß, besonders mas Italien betrifft, er hatte es weit leidlicher gefunden, wenn es nur nicht vor ihm so berühmt gewesen ware. Aber da fist der Knoten! Bur Balfte ift er ein Schelm, gur andern Balfte aber, besonders da, wo es die Philosophie oder die Runft betrifft, ift er ehrlich genug, fann aber nichts dafür, daß er sich und Andern, wo davon die Rede ift, jedesmal und zwar mit dem erheblichsten Unftande irgend etwas weißmacht."

Hier möchte wol der Ort sein, eine kleine Geschichte einzuschalten, die an der nachmaligen Entstehung des "Freimüthigen" keinen unbedeutenden Unstheil hat. Wir wollen dieselbe nach einem Bonmot, das sich Goethe über Kotzebue erlaubte und das, diesem sogleich hinterbracht, zu dieser ganzen an sich höchst ergötzlichen Verwirrung den Grund legte, als Kotzebue's "Aufenthalt am geistlichen Hose zu Japan" etwas aussührlicher erzählen.

Es gefchah fast um biefelbe Beit, mo Rotebue gu

Weimar eintraf, daß eine Gesellschaft von erlesenen Männern und Frauen wochentlich in Goethe's Saufe auf dem Plane am Frauenthore eine Busammenkunft hielt und so einen der geistreichsten Cirkel in der fleinen Refidenz bildete. Außer Schiller, Goethe und Mener gablte Dieser Abendeirkel meist nur weibliche Mitglieder. Bur besondern Bierde gereichten ihm die Grafin und Sofmarschallin von G., bas Soffraulein von 3-n, Fraulein von W., Frau von Schiller, Frau von Wolzogen und Amalie von Imboff. Schon aus den Elementen dieser Zusammensetzung kann man ab= nehmen, daß die garte Unmuth weiblicher Sitte ebenfo schr als Vorzüge des Geiftes das eigentliche Wefen Dieses feinen geselligen Vereins ausmachten. Dazu fam, ba die Damen die bei weitem größere Angahl bildeten, daß auch das Romantische in den Statuten. denen man fich unterwarf, auf alle Weise vorwaltete. Dem zufolge mußte fich jeder Ritter eine der anmefenden Damen gum Fraulein erwählen, beren Dienft er sich ausschließlich widmete und ihr alle jene garten Suldigungen von Liebe und Treue darbrachte, welche Die Ritterpflicht in folden Fällen jedem mackern Rit= tersmanne auferlegt. Goethe'n hatten Reigung, fruhere Wahl und gegenseitiges Wohlwollen die ebenso liebenswürdige als schöne und geistreiche Gräfin von E. zugeführt.

Es versteht sich von selbst, da die Ritter und

alten Sänger ber Wartburg gleichsam aufs neue in diesem Cirkel an der Ilm auflebten, daß auch Jeder die Verzüge seiner Dame besingen mußte, welches Goethe besonders nicht außerordentlich schwer fallen konnte. Das schöne herzvolle Lied von ihm, worin eine klagende Zärtlichkeit waltet und die stille Empfindung einsamer Berge gleichsam aus jedem Laute widerhallt:

Da droben auf jenem Berge zc.

foll, wie man fagt, Diesem Cirkel seine Entstehung verdanken. Doch streiten sich, wie einst die sieben Städte um Somer, noch Jena und Weimar um Die Ehre, wem Diefer Vorzug eigentlich gebührt, wie wir fogleich melden wollen. Soviel ift nämlich gewiß, daß Goethe die anmuthige Kleinigkeit eines Abends in jenen Cirkel brachte und fie, als ein treuer Ritter, feiner Dame, ber Grafin von G., ehr= erbietig zu Fugen legte. Konnte es fonach mol begründetere Unsprüche, als die unserer Dame, auf besagtes Lied geben? Aber mas geschah? Gine Beile Darauf kommt eine ebenfalls geistreiche Dame von Jena berüber. Goethe war nun freilich auch oft genug in Jena und brachte daselbst besonders gern die erften Tage des Frühlings zu. Laub, Bluten und mildere Luft stellen fich dort, trot der unbeträchtlichen Entfernung von Weimar, doch immer um vierzehn Tage früher ein. - Gleich der Unfang des Liedes: "Da broben auf jenem Berge", fprach alfo für feine Entstehung in ben Bergen von Jena, da wir leider zu Beimar nur Ginen Berg, nämlich den hohen Ettersberg, haben, bas außerst romantisch gelegene Jeng aber ihrer wol zwanzig bis dreißig in seinem Umfreise gablt. Noch nicht genug. Jene geiftreiche Dame von Jena fommt nicht nur nach Weimar herüber, sondern besucht auch, durch eine wunderbare Verkettung von Umftanden, die Gräfin von E. — Bald lenkt sich das Gespräch auf Goethe, feine Borliebe fur Jena, wie er fo gern dort verweilt und sid besonders auch im Sause biefer Dame außerst wohlgefällt. - "So haben wir und unter Anderm", fahrt die vermeintlich oder wirklich Begunstigte in ihrer Erzählung fort, "auch gur Entstehung eines Liedes Glück zu munschen, bas gewiß zu den schönsten, unschuldigsten und anmuthigsten gehört, die je der Seele eines Dichters ent= floffen find." Die Gräfin von E. wird natürlich burch den Inhalt diefer Erzählung gespannt und will wisfen, wie das Lied beißt. - Da, wie ein Donner= schlag hoch von den Bergen aus blauer Luft und bei beiterm Simmel herunterfällt, erhält fie die Unt= wort: "Da droben auf jenem Berge 2c." - Doch als eine Dame von feiner Welt faßt fie fich bald genug. Sie eilt aber mit diefer Entbeckung fogleich

zu ihrem Ungetreuen, überhäuft ihn mit den liebenswürdigsten Vorwürfen, bedroht ihn mit einer förmlichen Anklage nach den strengen Gesetzen des von ihm selbst beliebten cour d'amour, der ihm ausdrücklich untersage, seine Huldigungen mehr als einer Dame darzubringen, besonders aber rügt sie, was Goethe als Dichter am empfindlichsten tressen mußte, den Mangel an Ersindungskraft, sich im ritterlichen Umgange ihres Geschlechtes eines und desselben Liebesbrieses gleichsam zwei mal zu bedienen. Goethe bezeugte die größte Reumüthigkeit, versprach Besserung und konnte freilich nicht umhin, der Dame seines Herzens in allen diesen Stücken Recht zu geben.

Auf solche so höchst annuthige Weise wurden diese Cirkel gehalten und fortgeführt. Bald indeß sollten sie einige Störungen ersahren. Herr von Kohebue war wieder einmal zu Weimar angelangt. Das Fräulein von I— n, Dame am verwitweten Hose, hatte den Wunsch für Aufnahme desselben in diesen Cirkel auf alle Weise laut werden lassen. So gelang es ihr durch den Einfluß, den sie ausübte, einige andere Mitglieder der Gesellschaft in dies Interesse zu ziehen. Bei so bewandten Umständen, besonders da Schiller und Goethe viel daran lag, das bis dahin bestandene gute Vernehmen der Gesellschaft auch in Zukunft aufrecht zu erhalten, und man das Ungewitz

ter, mas aufzog, wenigstens im Beifte ichon von weitem erblickte, wurde als neuer Artikel in ben Statuten Der Busat beliebt: "daß Niemand weder einen Ginheimischen noch einen Fremden in diefen geichloffenen Cirfel mitbringen follte, wenigstens nicht ohne vorangegangene allgemeine Zustimmung ber übrigen Mitglieder." Dag bies Gefet ursprünglich gegen Rokebue gerichtet war, konnte wol Niemandem ein Geheimniß bleiben; Kotebue aber mußte dies wol um fo empfindlicher vermerken, ba in Weimar gu fein und nicht in diesen Cirkel aufgenommen zu werden, damals für eine Art von Chrenpunkt für ibn gelten fonnte, und Goethe überdem burch ein flud: tiges Bonmot, mas Robebue'n indeg bald genug wieder au Dhren fam, seine Gitelkeit noch mehr gereigt hatte. Es ift nämlich bekannt, daß zu Japan neben bem weltlichen Hofe des Raisers auch ein geistlicher Hof Des Dalai Lama oder Patriarchen besteht, der im Stillen oft einen größern Ginfluß als jener ausubt. Mun hatte Goethe im Scherze einmal gefagt: "Es helfe dem Rogebue zu nichts, daß er an dem weltlichen Sof zu Japan aufgenommen fei, wenn er fich nicht auch zugleich bei dem geiftlichen Sofe baselbst einen Butritt zu verschaffen miffe." Allerdings fonnte Goethe damit nichts Anderes meinen als jenen Abendcirfel, wo er und Schiller allein den Borfit führten. Das bieß denn aber nun freilich bei einer so eiteln, reizbaren Natur wie die von Kohebue Del ins Feuer schütten. Und so geschah es denn auch in der That, daß er dem, in einem augen-blicklich genialen Uebermuthe leicht hingeworfenen Worte des großen Mannes eine viel zu ernsthafte Bedeutung unterlegte.

Bon nun an faßte er ben Entschluß, jenen Cirfel, wo nicht zu sprengen, boch ihm gegenüber einen neuen geistlichen Sof in Japan zu bilden. Gelbst ein Dalai Lama ober Patriard an biefem Orte gu werden, das konnte ihm nicht einfallen, und dazu befaß er auch zu viel Berftand; aber bag man Schiller zum Oberhaupte der deutschen Dichtkunft förmlich ausricf und er sobann bescheiden in den Sintergrund gurudtrat, das fonnte body wol eine Wirkung hervorbringen, die dem gewünschten Biele etwas näher führte. Manche zufällige Umstände begünstigten auch überdem Dieses Vorhaben, Die denn der Urheber des Planes ebenfo flug als ge= schickt auf seine Beise zu benuten mußte. Durch eine etwas auf Spigen gestellte Erflärung Goethe's war feit furzem eine gegenfeitige Erfaltung zwischen ben Berren und Damen jenes Cirfels eingetreten. Weil nämlich die Bittgesuche des weiblichen Theiles ber Gesellschaft zur Aufnahme Rotebue's, Die bald im Ernft und bald im Scherz wieder in Unregung gebracht wurden, noch immer nicht aufhörten, so

wurde Goethe zulet auch seinerseits verdrießlich, sodaß er sich folgendermaßen hierüber erklärte: "Den einmal als gültig anerkannten Gesetzen müsse man wol treu bleiben; wo nicht, so solle man lieber die ganze Gesellschaft aufgeben, was vielleicht auch um so räthlicher sei, da eine zu lange fortgesetzte Treue für die Damen allerdings etwas Beschwerliches, wo nicht gar Langweiliges mit sich führe." — Wieder ein neues Köhlchen ins Feuer, das denn auch von mehren Seiten gehörig angeblasen wurde! Die Dasmen besonders zeigten sich äußerst empsindlich. Gine der Schönsten und Liebenswürdigsten hatte sich sos gar in einer parodisch Wallenstein'schen Laune gegen Goethe verlauten lassen:

Wenn Seel' und Leib sich trennen, Da wird sich zeigen, wo die Seele wohnt!

lteberdem wurden einer Aufführung der "Jungsfrau von Orleans" zu Weimar auf dem dortigen Hoftheater ganz unerwartet einige Hindernisse in den Weg gelegt, sodaß Schiller, um dies Stück aufsführen zu sehen, selber nach Leipzig reisen mußte. Nun mochte das Eisen ungefähr gar sein und erwartete nur noch eine geschickte Hand, die es schmiedete. Weit und breit in der ganzen Gegend umher möchte aber wol zu solchem Werke keine geübtere zu sinden gewesen sein als die jenes muntern Ges

Tellen, der, gleichsam wie gerusen, in eben diesen Augenblicken aus der Fremde eintreffend, an dem geistlichen Hof zu Javan auftrat und in dieser allzgemeinen Verwickelung eine Hauptrolle zu übernehmen bestimmt war. Ja, man kann sogar, wie die Umstände vorlagen, nicht einmal mit Gewisheit beshaupten, ob der mit Blasedälgen reichlich versehene Herd sich ihm oder er sich dem Herde angetragen habe.

Mit derselben Gewandtheit, womit Rotebue ein neues Lustiviel oder Tranersviel in acht Tagen verfaßte und zugleich auf die Scene versette, murde nun auch von ihm der Plan zum Krönungsfeste Friedrich Schiller's, zwar nicht auf dem Capitol, boch auf bem neuen weimarischen Stadthause entworfen. Scenen aus den Saupttragodien des originellen und großen Dichters, aus feinem "Don Carios", aus ber "Jungfrau von Orleans" u. f. w., follten vorangeben. Im Costum der handelnden Verfonen gesprochen, follten fie nicht nur dem Gangen zur Ginleitung dienen, fondern auch die Gemüther auf den Sauptschlag, der fie erwartete, gehörig stimmen und vorbereiten. Die liebenswürdige Gräfin von E., jene ritterlich gefinnte Dame, die Goethe in fo manchem geiftreichen Abendcirfel als die seinige erfor und feierte, Die aber nun, auch ihrerseits etwas gereigt, die von "bem Schäfer auf jenem Berge" an ihr verübte Untreuc

wiedervergelten wollte, übernahm freiwillig Die Rolle der Jungfrau von Drleans. Das Fraulein von 3mhoff, die berühmte Verfafferin ber "Schwestern von Lesbos", fonnte sid) dem Antrage, die unglückliche Schottische Königin, Maria Stuart, bei biesem Aufquae bargustellen, unmöglich entziehen. Der freund= lichen Sophia Mereau, ebenfalls einer aus dem Schiller'schen Almanache rühmlich bekannten, recht lieb= lichen Dichterin, war, wofern ich nicht irre, die Recitirung des "Lied von der Glocke", bei diefer Gelegenheit zugefallen. Robebue felbst erschien zwei mal, querft als Bater Thibaut in der "Jungfrau" und fobann als Meister Glockengießer. In der letten Rolle lag es ihm insonderheit ob, die aus Pappe verfertigte Form der Glocke mit seinem Sammer mächtig entzweizuschlagen. Alsdann erst gelangte ber Buschauer. wie bort zur Unschauung bes blanken Rerns, ber ben ganzen Metallguß in sich schloß, so hier zur Un= schauung des Hauptmoments, worauf das Ganze flüglich berechnet mar. Sobald nämlich der Meister Glockengießer den letten Streich an feiner Glocke gethan, follte die Form plötlich zerspringen und alsbann überraschend Schiller's Bufte zum Borfchein fommen, zugleich aber, wo sie sich den Augen darstellte, der anwesende Schiller selbst, versteht fich von garten Banden, gefront werden. Bas die fünftlerische Unordnung des Ganzen betraf, so leitete diese Herr Krause, ein dem verwitweten Hose zunächst angehöriger, nicht ungeschiefter Landschafter, der zugleich Director der herzoglich weimarischen Zeichenakademie war.

Nach allen diefen so glücklich getroffenen Unstalten fonnte Niemand an dem glanzenden Erfolge zweifeln. 3ch hatte mein Leben barauf verwettet und mir eher des Simmels Einfall als die plobliche Vereitelung eines in seiner Art so einzigen Runftfestes träumen laffen. Und fo ging es Jedem. Auch berrschte in den ersten Bäufern die lobenswürdigfte Thätigkeit. Aleider und Rollen, Befate und Sittenspruche aus Schiller murden auf das artigite so lange zusammengesucht, eingepaßt und zugeschnitten, bis ein zierliches und von allen Seiten wohlgerundetes Gange daraus erwuchs. Inmittels ruckte auch der zur Aufführung bestimmte Zag immer näher. Der in folden Studen außerst gefällige Wieland mar bereits eingeladen und hatte jugefagt. Bon ber bochft liebenswürdigen, viel gu fruh veremigten Pringeffin Karoline, nachherigen Erbpringeffin von Mecklenburg, die Goethe außerordent= lich verchrte, hatte man fich das Wort, bei diesem Tefte zu erscheinen, ebenfalls zu verschaffen gewußt. Auch Friedrich Schiller wurde auf bas verbindlichste angegangen, fagte jedoch wenige Tage zuvor in Goethe's Sause: "Ich werde mich wol frank schreiben." Goethe schwieg und sagte damals kein Wort. Es sehlte aber nicht an besonnenen Freunden, die, zu ihrem größten Leidwesen, aus allen diesen Umständen eine Spannung zwischen beiden so ausgezeichneten Geistern weissagten. Das Ende davon ließ sich kaum absehen, besonders in dem Falle, wenn Schiller in die seiner edeln, höchst unbefangenen Persönlichkeit gestegten Schlingen eingehen sollte.

Die Vorbereitungen zum Feste waren nun fo weit ge= Dieben, daß man formlich zu einer brieflichen Berhandlung mit der Bibliothef und ihren Vorstehern über Schiller's Bufte ichreiten konnte; denn diese von Dannecker gearbeitete der Bibliothef, wenn ich nicht irre, von Goethe geschenkte und noch daselbst befindliche Marmorbufte mar zu jenem Knalleffecte außerkoren worden. Sene Berhandlung murde benn auch wirklich zwischen ben damaligen beiden Professoren und Malern, Meger und Rrause, eingeleitet. Sier aber ergab sich als bofes Borgeichen fogleich ein unvermutheter Rechnungs= fehler, den der gute Rrause feinerseits wenigstens durchaus nicht beseitigen fonnte. Meyer bemerkte nämlich in seiner Untwort auf das Gefuch des Erftern gang furg: "Die Jedermann bekannten Borfchriften der Bibliothek erlaubten es durchaus nicht, ein Runft= werk von solchem Werthe an Orten und Tagen, wo es in der Regel immer etwas tumultuarisch zuzugehen

oflege, der Gefahr einer Beschädigung auszusehen. Zudem entstehe, was den guten Geschmack anbelange, noch die Frage, ob sich Schiller durch eine Darstellung seiner Idee von der Glocke in Pappe auch wirklich so geehrt fühlen dürfte, wie man zu erwarten scheine."

Gin Stück brennenden Schwammes, in eine Pulvermine geworfen, kann schwerlich eine größere Verwirrung hervorbringen, als der Inhalt dieses Billets unter ben Berren und Damen, die einer gunftigen Untwort auf ihr Bittgefuch fehnfüchtigft entgegenfaben. Mener, als vieljähriger Sausfreund Goethe's befannt, fonnte - fo glaubte man menigftens allgemein - nicht anders als in Auftrag deffelben in diefer Ungelegenheit fo gefchrieben und gehandelt haben. Das mar fo flar und einleuchtent, daß ein halbwegs gescheites Rind auf diese Vermuthung fommen mußte, selbst wenn man es auch nicht etwa noch besonders in Anschlag brachte, daß Goethe zugleich einer der erften Vorftande der weimarifchen Bibliothek mar. Wie dem auch fei, so trat hier wenig= ftens der besondere Fall ein, daß es vielleicht mit geringern Schwierigkeiten verknüpft gewesen mare, an dem genannten feierlichen Tage Des Dichters felbst, als feiner Bufte habhaft zu merden.

So heftig nun ichon diefer erfte Schlag die Be-

müther traf, so war boch ber zweite, ber sie erwartete, noch weit bedeutender. Es begab sich nämlich, als man den Zag vor der Aufführung an den erften regierenden Bürgermeister Schulze ichrieb und diefen höflich um die Schlüffel zum Sagle des neuen Stadthauses ersuchte, wo das gange Prunfspiel fich erft entfalten follte, daß Dieser seinerseits im Namen des Magistrats die zwar amtliche, aber keineswegs erfreuliche Antwort gab: "Das Aufschlagen des Theaters im neuen Saale des Stadthauses sei schlechterdings nicht zuläffig; Banbe, Decken und ber neugelegte Fußboden würden gar gu fehr darunter leiden; man bedaure darum recht fehr, in biefem Falle nicht bienen zu fonnen." Alle Gegenvorstellungen, alle Busicherungen von Schonung, ja sogar von Schadenersatz bei etwa eintretenden Un= glücksfällen waren vergeblich und vermochten nicht, bie Bartnäckigkeit und ben Starrfinn bes regierenden Bürgermeifters zu beugen. Den rührendften Bitten fette er die strenge Erfüllung seiner Pflichten mit der größten Faffung entgegen; furz, bas Berg biefer erften Magistratsperson, so verschiedene Sturme auch auf dasselbe versucht wurden, blieb so unzugänglich und fo fest in sich verschlossen wie die Thur des neuen Stadthaufes, deffen Schluffel fich ebenfalls in feinen Sänden befand.

Schwerlich hat es je einen trostlosern Tag als

Diesen für die schöne Welt zu Beimar gegeben. Co Die schönsten, glänzenosten Hoffnungen nah am Biele gleichfam mit Ginem Schlage vereitelt zu feben, mas heißt es wol anders, als mitten im Safen noch Schiffbruch leiden? Man denke fich nur einmal den nun völlig unnüt gewordenen Aufwand von Krepp, Flor, Band, Spigen, Gaze, Verlen, den die fconen Rinder gemacht; die Pappen zur Glocke, die Farben, die Pinsel zu ben Couliffen, die Bachslichter zur Erleuchtung gar nicht einmal in Anschlag zu bringen. Man ermäge den noch größern Aufwand von Zeit und Mühe, der zur Ginlernung fo vieler und fo verschiedener Rollen erfoderlich war; man zaubere fich eine reizende Maria Stuart vor, eine erhabene Jungfrau von Orleans, eine anmuthige Agnes, Die fo plötlich, so gang unerwartet von den höchsten Ehrenstaffeln herabsteigen und Krone und Scepter, Selm und Fahne, Perlen und Schmuck in einer einzigen unglücklichen Stunde niederlegen follen - und man wird keineswegs die Stimmung umwahrscheinlich fin-Den, wie sie in dem weiter unten mitgetheilten Gebicht aus der Feder einer von jenen reizenden Theil= nehmerinnen felbst ausführlicher geschildert wird. Wie fonnte es anders fein? Es mußte in diefen Tagen der allgemeinen Trauer zu Weimar gar manches artige Röpfchen, auf beide Sande gestütt, in feinem

Cabinet gefunden werden, das die düstersten Betrachtungen über diese arge Welt, über die Heimtücke des Schicksals und den verkehrten Lauf aller menschlichen Dinge anstellte. Ebenso wenig will ich in Abrede stellen, daß in diesem ganzen Vorgange der Stoff zu einem kleinen, allertiebsten, scherzhaften Heldengedichte, im Geschmacke des "Lockenraub" von Pope, oder des "Vert-Vert" von Gresset enthalten ist. Man denke nur, drei Königinnen des Herzens gleichsam an Einem Tage so unverdient entthront zu sehen! Nein, wen ein so hartes Geschick, das die Musen und Grazien in ihrem eigenen Size verfolgt, nicht rühren sollte, der kann, wenigstens hier im deutschen Athen, auf keinen Rang und Titel irgend weitern Anspruch machen.

Weniger zu bedauern schien Vater Thibaut, der, als ein großer Meister in der Intrigue, für diesmal noch einen größern Meister in diesem Fache gesunden hatte. Dieser Umstand könnte, bei richtiger Behandlung, als Motiv benußt, etwas ungemein Ergößliches herbeiführen. Wie der Patriarch von Japan es gleich im Anfange vorausgesagt, daß der geistliche Hof am Ende doch Necht behalten würde, so ist es wirklich in Erfüllung gegangen. Die Mittel, deren man sich dazu bedient, sowie die ersten unsichtbaren Fäden, woran sich das ganze Gewebe nachher im-

mer unauflöslicher dem Gegner vor die Füße knüpfte, find freilich, wie in allen Studen, worin bas Schickfal die Hauptrolle übernimmt, den gemeinen Augen in ein beiliges Dunkel entrückt. Auf der andern Seite aber ift die Thätigkeit auch nicht zu verkennen, womit unter dem Vorwande, eine Glockenform zu bereiten, eine formliche Mine, von ber Sand eines in folden Unternehmungen feineswegs ungeübten Deifters angelegt, ben Patriarchen von Sapan und fei= nen ganzen Sof womöglich in die Luft sprengen follte. Diefer indeg und feine Freunde merkten bie Gefahr bei Zeiten und wußten ihr burch Unlegung einer stillen Gegenmine gehörig auszuweichen. Auch stand Vater Thibaut, als diefer Blitz einschlug, fast so erschrocken und gebeugt da, wie ehemals, als die Glocken zur Krönungsfeierlichkeit von Drleans läuteten und der Blit in den Thurm der Rathedrale in demselben Augenblick hereinfuhr, wo er mit dem löblichen Vorfat umging, seine eigene Tochter zur Bere zu erflären.

Sollte übrigens jemals ein Bulletin über die ebenfo hartnäckig belagerte als glücklich wieder entsette Festung des Patriarchen von Japan herauskommen, so verdient der Bürgermeister Schulze, der den Stadtshaussaal so hartnäckig verweigerte, allerdings in demfelben eine ehrenvolle Erwähnung. Sehr wißig sagte

baher Frau von Wolzogen, Schiller's Schwägerin, die berühmte Verfasserin der "Agnes von Lilien", mit geistereicher Beziehung auf eine Stelle in "Wallenstein's Tod", als sie hörte, daß jener Mann, bald nach diesem Vorfalle, den Titel als weimarischer Rath bekommen hätte: "Billig hätte man unter sein Diplom «Rath Piccolomini» schreiben sollen."

Schließlich kann ich nicht unterlassen, dem Leser das oben bereits angezogene Gedicht, das eine jener Damen zur Verfasserin hat, in einer treuen Abschrift beizulegen.

#### Die Afchermittwoch zu Beimar.

Was zieht die Straße dort entlang?
Was seufzt so tief? Was stöhnt so bang?
Ist's Hochverrath? Ist's Feindesnäh'?
Sagt, wem erklingt dies Ach und Weh?
D Freundin, ruft die Trauerschar,
Thaliens Tempel droht Gefahr.
Die Arbeitsleute stehn verdrossen;
Denn, ach! der Stadtsaal ist geschlossen.
Es hilft kein Drohen und kein Fleh'n,
Man will Thaliens Kunst nicht sehn.
D Jammertag! D Misgeschick!
Dahin ist Carlos' schönstes Glück!
Dahin des Posa stolzer Traum!
Ihm wird zu enge hier der Raum!

Er flieht bas undankbare Land Und ichifft gu Indiens fernem Strand. Die Konigin ftebt nun verlaffen; 3mar weiß fie mannlich fich zu faffen: Sie suchet Troft in ihrem Ruhm Und in Apollo's Beiligthum. -Doch was foll aus Johanna werden? Mit faft verzweifelnden Geberben, Reift fie den Selm von ihrem Saupt Und ruft: Dein, unerhört ift's, unerlaubt! Die ichen hatt' ich mich ausgenommen, Bar' ich gen Orleans gekommen! -In ihrem Stubden fist gebuckt Die holde Ugnes da und ftickt; Da öffnet ploglich fich die Thur Gin Trauerzug malgt fich zu ihr, Der Freunde Chor - mit rafcher Gil Wird ihr die Schreckenspoft gu Theil: Daß Manes fanft und liebevoll Trop allem Reig nicht fpielen foll. Gefrankt, betrubt an Berg und Ginn Schickt man gur Freundin D. .! bin. Gie fommt und ruft: Du treuer Gott! Als man geschildert ihr die Roth. Umsonst hat Margot sich gequalt, Gestielt und reichen Stoff gewählt. Glifabeth erfcheinet nie. Dahin ift Arbeit, Fleiß und Muh! Bu Saus fist Louison und weint, Beil ach! ihr Spenfer nicht erfcheint.

Graf Dunois und La Sire gehn Abseits, den Sammer nicht zu febn, Und Thibaut ruft: 3ch hab's gefagt: Es ift der Teufel, der fie plaat! Die Grogmama, von Born entftellt, Schilt beftig die verfehrte Belt; Johann bagegen mit Bedacht Berechnet die verlorne Pracht Un Bindel, Gilber, Band und Rleid, Und mehrt badurch bas Berzeleid. Gegoffen ftand die Glode ichon; Ich! von Cophiens Gilberton Ift fürderhin nun nicht die Rede; Die Glockengiegerei fteht ode, Und ftatt des Friedens waltet Rehde! Die edle Form gerfpringt im Sand; Sie wird Discordia genannt; Anstatt die Stunden uns gu ichlagen, Wird man fie nach der 3lme tragen! -Mun - follte je das Stadthaus brennen, Rein Mitglied wird gum Lofden rennen, Barbaren, ihr, verlaßt euch drauf! Ach! ging nur erft das Feuer auf!-Du aber, Menich, im höbern Lichte, Lern' aus der tragifden Gefchichte, Daß ftete bes Simmels Strafgerichte, Wie lang fie unterwegs verweilen, Den Frevler doch gulebt ereilen. Denn wißt, daß wir, die jeso leiden, Auf dem Theater hier mit Freuden

Gin Stück vor Zeiten aufgeführt,
Das einen Unglücksnamen führt.\*)
Sa, weil das Unglück wir gespielt
Und bei demselben nichts gefühlt,
So läßt uns für vergang'ne Sünden
Die Strafe jeht ein Gott empfinden.
Anstatt in Pracht, erscheinen wir
In Staub und Asch', Apoll, vor dir.

<sup>\*) &</sup>quot;Die Unglücklichen" von Rogebue.

## Erffer Unhang.

## Brief

eines sechzehnjährigen Iunglings, als er Goethe zum ersten mal gesehen.



In welchem hohen Grade Goethe's Wesen selbst noch in seinem hohen vorgerückten Alter junge Leute mächtig ergriff und begeisterte, davon will ich ein erst kürzlich von mir erlebtes Beispiel in dem von dieser Seite merkwürdigen Briefe eines sechzehnjährigen Jünglings mittheilen.

Beimar, ben 20. Februar 1822.

### Theuerster, vielgeliebter Freund!

Schon lange hätte ich Ihnen geschrieben, allein ich zögerte noch immer, weil ich nicht eher schreiben wollte, als bis ich Goethe gesehen hätte, auf dessen Unblick ich so begierig war. Ich ging zwei Monate alle Sage vor seinem Hause vorbei, allein vergebens.

3war war es mir ichon eine große Freude, oft feine Schwiegertochter mit ihren lieblichen Kindern an dem Kenster zu erblicken; aber ich wollte doch auch Goethe schen. Eines Sonntags, als ich eben spazieren gewesen, führte mich mein Weg hinter Goethe's Sause vorbei, wo fein Garten ift. Die Gartenthur fand gerade offen, und aus Neugierde lief ich herein. Goethe war nicht im Garten; aber eine Beile darauf fab ich, daß fein Bedienter fam. Da fchlug ich die Gartenthur wieder zu, weil der Bediente mich fonft geschen hätte. Wie ich nun noch so gang trübselig darüber nachdachte, daß mir doch auch alle Berfuche, Goethe zu schen, misglückten, bemerkte ich plöglich eine andere Gartenthur, die auch offen war, und als ich hereintrat, sah ich bald, daß dieses des Nachbars Garten fei, beffen Mauer bicht an Goethe's Garten ftoft, sodaß man von bier aus die Bange in jenem gang deutlich übersehen kann. Unter so gunftigen Umständen faßte ich mir plöglich Muth und fragte den Mann, dem dieses Saus gehörte: ob Goethe oft in seinem Garten spazieren ginge, und um welche Beit? Er antwortete mir: alle Tage, wenn es fcon Wetter ift. Die Zeit aber ware nicht bestimmt, manchmal um gehn Uhr, wenn die Sonne irgend am Simmel hervorfame, fo fei ber Geheime Rath auch da, um zwölf Uhr aber liebe er gang vorzüglich im Garten zu fein. Der alte Berr halte es, wie es

scheine, mit den heißesten Sonnenstrahlen. Hierauf erforschte ich den Nachbar weiter, wie er es meinte, und ob er mir wol die Erlaubniß geben wollte, daß ich seinen Garten täglich eine halbe Stunde besuchen könnte, um den großen und von mir so innig verehrten Dichter zu sehen und zu beobachten. Er antwortete mir ganz gleichgültig: warum nicht? da könne er nichts dawider haben. Es ist doch wunderbar, lieber Freund, daß man, um einen Tiger, einen Bärren, eine wilde Nahe zu sehen, einen halben Gulden bezahlen muß, und daß man dagegen den Anblick eines großen Mannes, der doch das Seltenste ist, was man in der Welt sehen kann, völlig umsonst haben mag!

Ich ging voll Freude nach Hause, konnte aber diese Nacht kaum ein Auge zuthun. Ich kleiner Zwerg kam mir vor, als wäre ich durch die Hossenung, einen größen Mann zu sehen, plößlich eine Spanne größer geworden. Der Morgen dauerte mir gar zu lang, bis er kam, ja er schien mir kast so lang, wo nicht länger als eine Woche. Der kommende Tag brach endlich an und brachte das schönste Frühlingswetter. Wie ich die Sonne scheinen sah, dachte ich: ha, heuse ist gut Wetter für Goethe; und ich hatte mich nicht geirrt. Es war zehn Uhr vorbei, als ich von Hause aus nach dem Garten ging, wo er schon auf und abwandelte. Das Herz pochte

mir gewaltig, als ich ihn sah. Ich glaubte Faust und Margaretchen in Giner Person zu erblicken, so sanft und so prächtig zugleich wie er aussieht! Ich hatte meine Augen beständig auf ihn gerichtet, um seine Gesichtszüge recht in mein Herz zu prägen. So sah ich ihn eine ganze Seigerstunde mit scharfen, unverwandten Blicken an, ohne daß er mich seinerseits gewahr wurde, woran er denn auch nichts versoren hat. Als ich mich soeben recht in ihn vertieft hatte, spielte er mir den Possen und ging herein in das Haus und wieder durch die Stiegen herauf in seine Studirstube, die völlig abgeschieden mit ihren Fenstern in den Hinterhof sieht.

Theuerster Freund, Sie können versichert sein, in Goethe's ganzem Wesen zeigt sich seine Größe. Erist noch so rüstig, wie ein Mann von vierzig Jahren. Sein maziestätischer Gang, die gerade und aufrechtstehende Stirn, die herrliche Form seines Kopfes, das feurige Auge, die gebogene Nase, Alles das rust: Faust, Margarethe, Göß, Irhigenie, Zasso, und was weiß ich, was Alles noch sonst mehr? Nie habe ich in diesem vorgerückten Alter einen so rüstig schonen Mann gesehen. Ich sehe ihn jest, wenn es schones Wetter ist, täglich in seinem Garten, und das gewährt mir ebenso viel Unterhaltung, als Andere darin sinden, wenn sie Büsten betrachten und schöne Bilder und Kursersstiche ansehen. Sie mögen es mir glauben oder nicht,

aber wenn ich Ihnen fage, bag mir fein Unblick lieber ift als der von allen Rupferstichen in der Welt, fo fage ich Ihnen nur die reine und lautere Wahrheit. Er geht gewöhnlich mit langsamen Schritten auf und ab in den Gangen des Gartens, ohne nich bingufeten: ftellt aber auch oft über einen Begenftant bes Pflanzenreichs, vor dem er alsbann stillsteht, in feinen Gedanken halbestundenlange Betrachtungen an. Konnte ich boch nur feinen Sinn und feine Befprache mit nich felbit in folden Augenblicken errathen. Dit feines Sohnes artigen Rindern wechselt biefes Spiel ab, wenn er von ben Blumen und Pflangen gurud: fehrt. 3ch fpreche bort ordentlich mit Goethe burch bie Augen, obwol er mich nicht fieht, indem ich, burchs Geffrauch vor ihm verdeckt, binter einem Zaune fiche. Das flingt Alles munderlich genug, aber es ift mirflich fo. Im Grunde ift es auch gut so und beffer, als ob ich ihn wirklich gesehen und gesprochen hatte; ich weiß wohl warum. Denn nehmt an, daß er nich wirflich auf eine Unterhaltung mit mir einließe; mas in aller Welt fonnte ein fechzehnjähriger Bube wie ich im Gefpräche ihm fein? Er mir wohl! Aber Da hat er ichon mas Befferes qu thun!

D, mein innig geehrter Freund, wenn Sie nur doch auch einmal hier im Garten und zwar an meiner Seite wären! Ich freue mich schon ordentlich darauf, wenn es nun wirklich Frühling wird, wo die Knoepen aufbrechen;

da will ich Goethe's Gespräche mit den Blumen und Bögeln und dem Lichte im nähern Umgange mit der Natur schon recht fleißig belauschen und Ihnen Alles wieder schreiben, was ich davon weiß, oder auch nur irgend errathen kann.

Ihr 20.

## 3 weiter Anhang.

Ueber

# Goethe's "Faust".

Ein Fragment zur Erlänterung bes obigen Gartengesprächs.



Bom Universalleben der Natur, wie es, durch Goethe aufgefaßt, besonders im "Faust" erscheint.

Wer kennt nicht jene träge, seelenlose Betrachtung ber Natur, wie sie in den meisten neuen Dichtern und Schriftstellern durchgängig herrscht, die Schiller so wißig mit den Worten aufgefaßt:

Unbekannt mit ihres Schöpfers Ehre, Gleich dem tragen Schlag der Pendeluhr, Dient sie knechtisch dem Gesetz der Schwere, Die entgötterte Natur.

Goethe macht hiervon eine rühmliche Ausnahme. Wer die obigen Gartengespräche gelesen hat, mag leicht erkennen, wie dieser Liebling der Natur in ihr inneres Wesen eindrang, und mit welcher Allgewalt und Lebendigkeit er sich jeder Erscheinung bemächtigte. Soviel ist über Goethe's Universalität und Objectivistät gesprochen und geschrieben worden, daß ein öffents

liches Blatt sich sogar erlaubte, diese Eigenschaften als Phrasen zu behandeln, die Goethe's Verehrer und Freunde in Gang gebracht, und wobei in der Regel von ihnen wenig oder gar nichts gedacht werde. Das Wahre aber von der Sache ist, daß beide Foderungen allerdings das Fundament nicht nur des Goethe's schen, sondern sedes echten und wahrhaftigen Stills ausmachen, sowie, daß Goethe's Verdienst ohne diesen von ihm selbst in solcher Strenge aufgestellten Maßstab nicht einmal erkannt oder gewürdigt wers den kann.

Daher habe ich es mir angelegen sein laffen, gerade diefen Punft aller Goethe'schen Darftellungen in das gehörige Licht zu feten, weil ohne ihn durchaus fein Resultat zu gewinnen ift, wie fehr man fich auch in Bewunderung ber Gingelheiten feines Genius erschöpfen möge. Man befrage sich nur selbst: mas ift es benn wol, mas Goethe vor allen übrigen Dich= tern so entschieden auszeichnet? Etwa die Mechanik feiner Verfe? Wieland und Bog machen fie beffer. Dber die grammatische Richtigkeit und Correctheit feiner Sprache? Da mußte er nothwendig Klopftock als feinen Meister anerkennen. Wie? Dber ift es vielleicht jene mahre und richtige Auffassung aller und jeder Lebensverhältniffe? jenes innige Bufammenfließen mit der Natur und ihren Erscheinungen? Wenigstens in dem letten Stude mochte es wol fo leicht Die-

mand unter ben Neuern Goethe zuvorthun. Wenn bem fo ift, fo ergibt fich auch fofort die zweite Frage: was war es benn wol eigentlich, mas Goethe zu Dieser Runft ber Darftellung befähigte? Der Grund Diefer Frage, fowie ihr Bufammenhang mit Goethe's Charafter als Naturforscher, sofern ihn auch hier und da einsichtsvolle Lefer ermaßen, ift boch ber Menge im Gangen, ja fogar einigen von bes Dichters nabern Freunden durchaus fremd geblieben. Ich felbst hörte einen großen Dichter im Ernfte verfichern, bag Goethe sich durch das Studium der Natur außerordentlich als Dichter geschadet hatte. Wer mag es nun unter Diefen Umftanden ben Lefern und Berehrern jenes großen Dichters in ber zweiten oder britten Geschlechtsfolge vergraen, wenn sie mit großer Zuversicht bas Nämliche behaupten follten? Solche Urtheile aber find immer wichtiger zur Charafterifirung Deffen, ber fie fällt, als Deffen, über ben fie gefällt werben. Sie kommen jedoch felbst bei edeln Menschen so häufig vor, daß man fich keineswegs darüber erbittern follte. Kur Natur = und Weltbetrachtung im Großen ift mit bem sittlichen Standpunkte allein wenig auszurichten. und man barf sich baber wol nicht wundern, wenn Diejenigen, die es bennoch versuchten, in große Ginseitigkeiten verfallen. Ebenso ift es auch nicht schwer, bie Rajaden, Dryaden und andere Befen der Fabelwelt in fliegenden Verfen laufchen und rauschen zu

laffen; aber damit ift man dem Genius von Goethe noch auf taufend Meilen weit nicht auf Die Spur gefommen. Diefer verschmäht die Schale, bringt in den lebendigen Rern und (man vergleiche seine Unter: redung über die Monaden oder Urbestandtheile aller Dinge nach Wieland's Tode) bilbet fo ein Reich von Gestalten, wo ihm jeder Baum, jeder Bogel, jede Blume, jeder Schmetterling, jede Schlange wie eine Maste erscheint und ihn zuweilen mit Luft, zuweilen aber auch mit Grauen erfüllt. Dlan fonnte mol fagen, Goethe habe an die Stelle jener fpielenden und phantastischen Allegorie eine wahrhafte und missen= schaftliche Mnthologie gesett. Daber benn auch fein Widerspruch mit den Mothologen und Aufklärern im neuesten Sinne, wovon bie Scenen auf bem Blocksberge im "Fauft" mehr als einen Beweis enthalten. Indem diefe Berren ichon felig auf ihren Politern ruben, in der festen Ueberzeugung, allen Aberglauben verscheucht, alles Berenwerk verbannt zu haben, gun= det Goethe den alten Zauberberg wieder aufs neue ju ihren gugen an. Alle vertrochneten Stiele und Reiser, worauf die Damen fonft gum Blocksberg rit= ten, grunen und fnospen nun in neuer Lebensfulle unter dem milben Ginfluffe einer Balpurgisnacht gur großen Verwunderung ihrer Gegner, Die fich eher Des Simmels Einfall, als Dieses vermutheten.

So bestreitet Goethe die falsche Mustif, redet aber

bei ber Gelegenheit zugleich ber ewigen und über alle Beit erhabenen standhaft bas Wort. Unbestritten por seinen Augen bewegt sich ein den Urphänomenen Inwohnendes, mogegen alle Grübelei nichts auszurich= ten vermag; und indem er diese tiefe Betrachtungsart überall durchsett, ergött fich fein Sumor an der Berlegenheit aller jener hochmuthigen Beifter, Die in Wiffenschaft und Runft die ihnen von Gott ge= fdriebenen Grengen überspringen und, indem fie den Aberglauben mit Nachdruck bestreiten, auf ber andern Seite einem ebenfo anmaßenden als leeren Unglauben anheimfallen. In feinem Werke von Goethe fpricht fich diese Ansicht deutlicher aus als im "Faust". Daher glaube ich nicht gang Unverdienstliches zu thun, wenn ich hier, wo von Goethe's Innerstem, gleichfam von der Hauptmarime alles feines Thuns und Wirkens, nicht nach leeren Voraussekungen, sondern nach Anschauungen und Thatsachen die Rede ift, Diejenigen Stellen jenes Meisterwerks, Die damit in Berbindung stehen, etwas näher bezeichne, auch fonst gelegentliche Erörterungen über Gins und bas Undere beibringe.

Vor Goethe wüßte ich faum einen neuern Dichter zu nennen, der in dieses Universalleben der Natur mit gleichem Ernste und gleicher Begeisterung eingedrungen ware. Selbst Schiller ist diese Seite ganzlich fremd geblieben; er ist zu lhrisch und

versteht die Runft nicht, fich unterzuordnen. Nur Die gewaltige Maxime, Die Shaffpeare fur Gutes und Bofes ohne Theilnahme als reiner, ungetrübter Beltspiegel in feinen Darftellungen verfolgt, grengt nabe baran. Im Ginklange mit Leffing und Berber, Die Beide bas organische Leben ber Natur, wenn auch nur prosaisch, bennoch zuweilen mit dem glücklichsten Erfolge auffaßten, bahnten bie erften Beftrebungen Diefer Manner bem Goethe'fchen Stile als Borfchule würdig den Weg. Man vergleiche nur einmal die Einleitung von Berder's "Ibeen zur Philosophie ber Geschichte der Menschheit" nebst so vielen hochbegei= sterten Stellen in beffelben Berfassers "Ralligone" über den fich verkörpernden Beift der Ratur, wie er, durch die Elemente bestimmt, so verschiedenartige Gestalten annimmt, mit jener so merkwürdigen Leußerung Goethe's, deren bereits früher von mir gedacht morben ift, daß er in der That nicht wiffe, was in dem ersten Theile des eben genannten Werks ihm, ober mas Berder angehöre, ba Beide in jener Zeit, wo Berder bie "Ibeen" fchrieb, genau miteinander verbunden, Diefelben gemeinschaftlich durchsprachen und durchlebten. Wenn man die Seltenheit folder Beifter betrachtet, benen, als eigentlichen Sehern, ein Licht burch alle Reiche ber Natur von ihrem Genius vorgetragen wird, fo möchte man wenigstens alle Diejenigen, benen gleiche Baben verfagt find, wie schätenswerthe Berbienfte in

andern Kreifen bes menfchlichen Wiffens und Sanbeins fie fich auch mogen erworben haben, geziemend, ja bringend ersuchen, wenn von Gegenständen die Rebe ift, wofür ihnen nun einmal bas Drgan abgeht, bescheidener in ihrem Urtheile zu fein. Wenn mir nämlich so fortfahren, Alles, was wir nicht verstehen ober zu lernen unfähig find, Mustif zu ichelten, fo fonnten auch Gluck und Mogart bald in den Fall fommen, daß alle der Mufit Unkundige auch fie für Mustiker erklärten. Was hat z. B. Robebue nicht Alles für Muftif acgolten! Die Goethe'sche Muftif nimmt freilich ein Lettes, Unerflärliches in allen Dingen an. Sie ehrt bemnach, wie ben Glauben, fo auch die Vernunft; fie erwartet von dem Verstande viel, nur nicht Alles. Was in ber Welt aber möchte wol diefes lichtvolle Wesen mit den völlig verstand= losen, finstern Ausachurten des Aberglaubens ober ber Barbarei ber vergangenen Sahrhunderte zu ichaf= fen haben? Goethe's ichone Seele, Die bas Rechte will und fich überall, folglich auch im Forschen, ein Dag auflegt, mahnt die Wiffenschaft mit Nachdruck von dem Bersuche ab, bas in ihr Berborgene, Unerklärliche auf eine in die Sinne fallende Beife erklären zu wollen :

Natur läßt felbst bei lichtem Tag Sich ihres Schleiers nicht berauben, Und was sie deinem Geift nicht anvertrauen mag, Das zwingst bu ihr nicht ab mit hebeln und mit Schrauben!

Ueberfliegt der Mensch Diese Demuth, so ist der Stolz einer seichten Aufklärung nothwendig Das, mas ihm auf der Terfe nachfolgt. Rein Wunder bemnach, wenn eine bochmüthige Forschung sich auf Diesem Wege gulett fo weit verirrt, daß fie nur zwischen einem naturlosen Gott oder einem gottlosen blinden Fatum Die Bahl hat. Die Goethe'iche Unficht Dagegen, welche die Natur und ihren Urheber nicht nebeneinanderstellt, sondern in feliger Durchdringung von Ewigkeit zu Ewigkeit als Gins im Wefen, wenngleich verschieden im Wirken denft, scheint allein im Stande, bem Glauben feine heiligen, unbestrittenen Vorrechte einzuräumen und boch zugleich den finstern Ausbrüchen des Aberglaubens von allen Seiten gu wehren. Je weiter fich daher jett und in Bukunft Die Deutschen in Runft und Wiffenschaft von ber Wahrheit, vom rechten Stile und von der Natur verirren, je mehr fie in ihrem Wirken und Sandeln ber Unnatur und dem Uebertriebenen verfallen werden, Desto weniger wird ber Name Goethe bei ihnen gel= ten, und besto weniger werden sie Die Rathsel, Die ihnen diefer Benius knüpft, zu lofen fich versucht fühlen. Jedesmal aber, wo eine neue Rückkehr gur Natur und Bahrheit vom Brrthume, und mar' cs nach Jahrhunderten, unter uns stattfinden wird, fann man gemiß sein, daß auch die Nation sich wieber um diesen Liebling versammeln und ihm die wohlverdienten Kränze darreichen wird. Eine brennende Sinnlichkeit und eine tiefe, hier und da fogar an Trockenheit grenzende Metaphysik, die größte Ruhe einer wissenschaftlich philosophischen Betrachtung, verbunden mit dem lebhaften Ungestüm eines jugendlichen Dichterfeuers, so völlig unvereinbare und hier dennoch glücklich in einem und demselben Individuum zur Anschauung gebrachte Vorzüge, sind eins von den Pfunden, die dem Genius, der sie besaß, einen der ersten Pläse nicht nur unter den Dichtern, sondern auch zugleich unter den Denkern und Natursorschern aller Jahrhunderte anweisen.

2.

Goethe's Vermächtniß an die jüngere Nachwelt zu seinem fünfundsiebzigjährigen Geburtstage, den 28. August 1824.

Ihr follt nicht mit den Gdeln Kurzweil treiben; Erst follt ihr leben — und nach diesem schreiben; Erst sollt ihr dichten — und nach diesem malen; Sonst spielt ihr nur mit Farben, Kunst und Zahlen, Und seid, obwol von Iedermann gelesen, Dech selbst nur Schrift und Pergament gewesen.

Ein Jeder fuche, wie und was er schreibe! Der Ropf fei angemeffen feinem Leibe! Behntaufend Schultern Ginem anzupaffen, Das nennen fie erfinden und verfassen. Wir aber nennen dies Manier; ob Viele Sie auch verwechseln mit dem ernsten Stile.

Der ernste Stil, die hohe Kunst der Alten, Das Urgeheimniß ewiger Gestalten, Es ist vertraut mit Menschen und mit Göttern; Es wird in Felsen wie in Büchern blättern; Denn was Homer erschuf und Scipionen, Kann nimmer im gelehrten Treibhaus wohnen.

Sie wollten in dies Treibhaus uns verpflanzen; Allein die deutsche Eich' erwuchs zum Ganzen! Ein Sturm des Wachsthums ist ihr angekommen, Sie hat das Glas vom Treibhaus mitgenommen. Nun wachs, o Sich', erwachs zum Weltvergnügen: Schon seh' ich neue Sonnenaare sliegen.

Und wenn sich meine grauen Wimpern schließen, So wird sich noch ein milbes Licht ergießen, Bei bessen Widerschein von jenen Sternen Die spätern Enkel werden sehen lernen, Um in prophetisch höheren Gesichten Bon Gott und Menschheit höh'res zu berichten.

3.

Der Dichter und seine Freunde im ersten Prologe zu "Faust".

Der Hauptgedanke in diesem Prologe ist dieser: der Dichter fühlt in sich plöglich eine Begeisterung, welche ihn in die Zeiten seiner frühesten Jugend verssetzt. Wehmüthige Gefühle werden bei dieser Gelegenheit in ihm rege. Er fühlt sein vorgerücktes Alter; seine Freunde sind in der Welt zerstreut; das jetzige Publicum ist ihm fremd; selbst sein Beisall ängstigt ihn; doch gibt er dem Drange seines Gefühls nach, das Werk seiner Jugend fortzusehen. Seine Seele verdämmert gleichsam in einer wehmuthigen Stimmung; sie sließt in eine selige Vergangenheit zu den Schatten seiner abgeschiedenen Freunde zurück; sie sind wieder um ihn; er hört sie, er sieht sie und ist taub für die Wirklichkeit, die ihn ängstet.

4.

Der Dichter, der Schauspieldirector und die lustige Person des Vorspiels.

Alle Drei sprechen ihrem Charafter völlig gemäß. Der Director, ber die Gage auszahlen muß, verfolgt

ben wesentlichen Standpunkt seines Berufs. Gin gefülltes Haus und eine gefüllte Kasse geht ihm billig über Alles, und gar theuer sind ihm die Eindrücke von solchen Tagen, wie er sie selbst schildert:

Wenn sich der Strem nach unser Bude drängt Und mit gewaltig wiederholten Weben Sich durch die enge Gnadenpforte zwängt; Bei hellem Tage, schon vor Vieren, Mit Stößen sich bis an die Kasse sicht Und wie in Hungersneth um Bret an Bäckerthüren, Um ein Billet sich fast die Hälfe bricht. Dies Wunder wirft auf so verschied'ne Leute Der Dichter nur; mein Freund, o thu' es heute!

Der Dichter bagegen sucht als echter Musensohn nur den Himmel, die Götter und den Dinmp und bekümmert sich in diesem hohen Aufschwunge höchstens nur gelegentlich um die Kasse. Er spricht mit Verachtung von einem Publicum, das das Schönste und Zarteste nicht selten verkennt, und bei dem sich die größten Meisterwerke oft erst nach Jahrhunderten in ihren wahren Werth einsetzen. Er haßt die ephemeren Erscheinungen und belegt sie mit dem Fluche der Vergänglichkeit:

Bas glangt, ift für den Augenblick geboren.

Nicht fo der echte Dichter. Er huldigt der Nachwelt und in ihr der Ewigkeit. So vernichtet er gleichsam die alltägliche Erscheinung in seinem Busen, um sie in göttlich verklärter Darstellung als Ideal wieder hervorgehen zu lassen. Er achtet deshalb auch für keinen Vorwurf, daß man ihn der zeitlichen Lüge zeiht, weil er sich durch himmlische Eingebung wohl bewußt ist, daß Zeitliches oft an ewige Wahreheit grenzt, zeitliche Wahrheit aber nicht selten dem Vorwurse ewiger Lüge auszuweichen nicht im Stande ist. Von nun an wird die höhere Kunst der Natur gegenübergestellt.

Benn die Natur des Fadens ew'ge Lange Gleichgultig drehend auf die Spindel zwingt.

Der Dichter will ungefähr fagen: langweilig folgen die Menschengeschlechter in der Geschichte, wie die Jahreszeiten, auseinander. Die Natur scheint keinen andern Zweck zu haben, als Sicherung und Fortpstanzung des Ganzen ohne Ende; gleichviel, was um und neben ihr dabei zu Grunde geht. Dem göttlichen Gesühle des Dichters, seinem höhern inwohnenden Geiste, ist daher ihr todter Mechanismus widerwärtig; er sucht Gott, Harmonie, Ordnung, Zweck, Wohllaut,

Wenn aller Wesen unharmon'sche Menge Berdrießlich durcheinander klingt.

Diefe wenigen Worte brücken den Efel einer garten Dichterfeele bei Betrachtung gemeiner Gegenstände der Natur aus und richten, so zu sagen, die allgemeine Weltgeschichte. Psyche's Flügel sind zu mächtig, um sich von dem klebrigen Schmuz des Erdbodens verhaften zu lassen. Sie sucht Gott und den Himmel im tönenden Aufschwung zum Ideal und findet beide im Gebiete der Dichtung.

Ber theilt die fliegend immer gleiche Reihe Belebend ab, daß fie fich rhuthmifch regt?

Ebenmaß und Wohlklang im Vortrage des Dicheters, beide im Vergleich mit einer untergeordneten, auf gut Glück zusammengeworfenen Prosa sind durch diese Zeilen angedeutet.

Ber ruft das Einzelne gur allgemeinen Beihe?

Runft des Idealifirens, Losreißung vom Einzelnen, Erhebung des Individuums jum göttlichen Urbilde.

Ber läßt den Sturm der Leidenschaften wuthen? Das Abendroth im ernften Sinne glub'n?

Der Dichter vergleicht in dieser Stelle das Moralische mit dem Physischen, den Sturm, wie er die Blätter der Weltgeschichte in Bewegung setzt, mit dem Sturme, welcher die Blätter des Waldes durchrauscht. Den Untergang hoher Seelen, eines Achill, Dedipus, stellt er einem wehmüthig scheidens den Abendrothe gegenüber und nennt dies mit eis

nem glücklichen Ausdrucke "das Abendroth im hohern Sinne erglühen laffen ".

Wer flicht die unbedeutend grunen Blatter 3um Chrenkrang Berdiensten jeder Art?

Der Dichter faßt Alles in der Idee auf; das im Leben Unbedeutende, ja Gleichgültige wird durch ihn und seine Darstellung anziehend, bedeutungsvoll. Der Schmied, der Bauer, der Fischer, der Hirt, jeder Stand erscheint in seiner Nähe veredelt und empfängt gleichsam eine Glorie um sein Haupt.

Ber fichert den Dlymp? vereinet Gotter?

Das Thier hat weder Poesie noch Religion. Zwischen diesen beiden Töchtern des Himmels aber sindet ein inniger Zusammenhang statt. Dem Aufschwung des Menschen zur Idee überhaupt verdanten wir besonders den Aufschwung der Seele zu Gott. So ist demnach der Glaube an den Himmel und seine Bewohner, der die höchste aller Ideen ist, gesichert, solange es noch begeisterte Dichter gibt. —, Bereinet Götter" — eben durch sein Eingehen ins All (Objectivität), durch seine reine Aufsassung des Göttlichen in seder einzelnen Erscheinung, selbst in solchen, die sich seindselig selbst einander gegenübersstehen, athmen alle Werke des Dichters senen Geist der Eintracht, der sich durch Anerkennung gegenseitiger

Berdienste beurfundet und das Göttliche in den mannichfaltigsten Gestalten zu verehren sucht.

Den nahen Bezug der Kunft auf Religion und Philosophie drückt Schiller in seinen "Künstlern" fast mit den nämlichen Gedanken aus:

Nur durch das Morgenther des Schönen Drangst du in der Erkenntniß Land; An höhern Neiz dich zu gewöhnen, Uebt sich an Schönheit der Verstand. Was bei dem Saitenspiel der Musen Mit süßem Veben dich durchdrang, Erzog die Kraft in deinem Vusen, Die sich dereinst zum Weltzeist schwang.

Die lustige Person empfiehlt dem Dichter ganz besonders die Jugend zu fassen, weil ihre Seele noch eine unbeschriebene Tafel und ebendeshalb mancher Eindrücke fähig sei:

Ber fertig ift, dem ift nichts recht zu machen. Ein Werdender wird immer dankbar fein.

Der Humor als lustige Person vermittelt überhaupt den schroffen Absatz des poetischen und bürgerlichen Lebens, da sich für beide kein Uebergang ergeben will. Er räth, um das Publicum zu sesseln, dummen Streichen nicht auszuweichen, nur aber auch gelegentlich Weisheitssprüche dazwischen hören zu lassen. Das wecke, reize, ärgere, belehre und bekehre zu-

gleich. Das Berhältniß eines echten Dichters gum Publicum muffe wie das eines Liebhabers zu feinem Madchen fein. Auf den Rath, fich weniger mit bem Allter als mit ber Jugend einzulassen, erwidert der Dichter: nur jung fonne man der Jugend gefallen. Der Narr möchte ihm doch auch mit seiner Jugend zugleich Luft an der Thorheit wiedergeben. Er fühle fich zu gesett, zu ernft, um fortwährend mit Rinbern ein Kind zu fein. Der Sumor will ihm diefen Sat fchlechterdings nicht einräumen; es fei, wie er behauptet, mit der Dichtkunft feinesweges, wie mit ber Tangfunst ober mit bem Langenspiele beschaffen, wo freilich Jugendkraft in ber Regel als eine unerläßliche Foderung fich geltend mache; um= aefehrt, mit anmuthiger Weisheit laffe fich eben im Alter die Wahrheit am besten verbinden. Der Director ichließt mit ber Idee eines guten Raffenftucke, bas, wie fid von felbst verfteht, zugleich ein Spectakelstück sein muß. Er bittet sich dazu alle Ingrebienzen aus, die im "Faust" wirklich vorkommen. Baffer, Feuer, Felfenwande, Simmel und Solle, nichts foll fehlen. Der Dichter liefert ihm nun gwar alle diese Wegenstände, spielt ihm aber bennoch einen Streich, den er nicht vermuthet. Er legt allen diefen, an fich hohen Dingen einen hohen Ginn unter. So befolgt er den Rath, den ihm der Sumor oder die luftige Person furz vorher gab. Die Beimischung

nämlich einer ziemlichen Pertion Narrheit hindert ihn keineswegs daran, die Größe seiner Weltansicht, sei es auch nur ironisch, durchzuseten. Wohl kann man sagen, Goethe lege in diesem Prologe dem Publicum gleichsam Rechenschaft über den gewählten gethischen Stil sowie über die groteske Art seiner Darstellung höherer Ideen im "Faust" ab. Warum Alles in demselben so bunt wie in einer Oper unter und durcheinander geht: dafür werden uns die Gründe durch die Flachheit des Publicums, die lustige Person und den Schauspieldirector zur Genüge an die Hand gegeben.

õ.

Mephistopheles und die himmlischen Seerscharen vor dem Throne Gott Vaters.

(Bum Prologe im himmel.)

Dieser Prolog vertritt gewissermaßen die Stelle einer großen Duverture zu "Faust". Wie nun in einer guten Duverture der Geist des Ganzen entshalten ist, und der Componist uns auf die Haupt-momente durch ebenso große Andeutungen und Hauptschläge vorbereitet, wie dies z. B. im "Don Juan"

und ber "Zauberflöte" der Fall ift: also auch hier. Den Charafter Gott Baters, Des Teufels, Fauft's, ber Engel, ift ber Dichter in furgen, aber großen Meisterzügen anzudeuten bemüht gewesen. Gott Bater erscheint sofort als ber Urheber aller Dinge, als Die grenzenloseste Liebe, als die grundloseste Barmbergiakeit bei einer unermeglichen Allmacht. Da Alles, was da ift, ihm allein feinen Ursprung verbankt, so begreift Gott die Erscheinung auch da noch, wo sie sich von ihrem Wesen und Zwecke ganglich verirrt hat. Rlarer, als fie fich felbst er= kennt, erkennt er sie dem Wesen nach; ja, in ihm ist nicht nur ber Wille, fondern auch die Macht, felbst Das, mas Boscs im Weltall wirft, seinen böbern 3meden unterzuordnen und fo Bofes, aus Befdränkung verübt, in Berrliches, Großes und Gutes zu verwandeln. Den Beweis dafür liefert uns gleich Mephistopheles. Diefer hat sich festge= rannt auf dem Standpunkte einseitiger Beltbetrach= tung. Der Simmel, die Engel, Gott felbst find feinem engen Bergen entwichen. Gein Pferdefuß rührt und quirlt nur noch im Rothe; wie denn auch dies thierische Symbol bestimmt darauf hindeutet, wovon der so bezeichnete Beist verhaftet ift. Borner, Schwanz und Pferdefüße, Diese gothischen Unhängsel ber Wirklichkeit, gehören einmal nicht in bas himmelreich, fondern in ein Reich, wo Mephi=

fterheles Gerr und Meifter iff. Er aber fühlt in fid) feine Unrube, er ift vielmehr felig in feiner Unfeligfeit und fo zu fagen mit thierischem Bewußtsein in sich abgeschlossen. Deshalb rühmt er sich auch gegen Gott Diefes Vorzugs feiner Natur vor Fauft, bem der Kampf zwischen Engel und Thier noch etwas anhaben fann, der die Entzweiung in feinem Innern oft fo schmerzlich fühlt, der fogar zwischen dem Streben nach unbedingter Simmels = und Er-Denlust, die er vereinigen möchte, wo nicht auf ewig gu Grunde geht, boch zeitlich Schiffbruch leidet. Nicht also Merhistopheles! Ihn rührt dies Alles nicht an; er findet fogar, daß ber Mensch beffer Daran sein würde, wenn ihm diefer Simmelsichein entweder ausgegangen mare, ober menn er ihm vielmehr niemals geleuchtet hatte. Teufelsfest, wie er es ift, im Streben nad) blos finnlichem Genuffe, fommen ihm die Menschen in ihrem ungewissen Schwanken so fläglich vor, daß es ihm nicht ein= mal der Mühe werth scheint, sie zu holen. Wenigstens rühmt er sich gegen Gott, daß ihn das Mitleid mit ihrem gegenwärtig fo verblafenen Bu= ftande allein daran hindere, die über ihr Geschlecht ihm von Alters ber eingeräumte Macht gehörig in Unwendung zu bringen. Welch' eine Befchränfung! Demnach weiß fich Gott auch ihrer zu bemächtigen. Er erkennt und bezeichnet den Mephistopheles als

den verneinenden Geift der Schöpfung, d. h. als einen folden, der selbst nichts göttlich hervorzubringen, sondern nur an dem bereits vorhandenen die unvollkommene Seite auszuspähen weiß. So möchte freilich das Urtheil befremden:

Bon allen Geiftern, die verneinen, 3ft mir ber Schalt am wenigsten gur Laft.

Es erklärt fich aber sogleich burch ben Busat: ber Mensch entschläft zu leicht auf dem weichen Polster des Müssigganges, und arbeitlose Rube ift für ihn bas verderblichste Geschenk. Er glaubt die Sobeit feiner Bestimmung, wozu ihm seine halb thierische Natur den Weg so ausnehmend erschwert, schon alücklich erreicht zu haben, wenn er sich nur in die= fen oder jenen Studen mit dem Sohern abgefunden hat. Daber ift ce recht aut, wenn ihm der Bersucher hier und da in den Weg tritt, ihn zuweilen aus dem Schlafe rüttelt und so über feine beffere Natur zum Nachdenken bringt. Auf Fauft angewendet, zweifelt Mephistopheles gar nicht baran, ba ihm alle Mittel ber Sinnenwelt zu Gebote fteben, den gelehrten Doctor willig in ein Thier zu permanbeln.

Merkwürdig ift auch hier die Anficht Gottes von Fauft. Gerade dieselbe Unentschiedenheit zwischen Geifter = und Sinnenwelt, die ihn in den Augen

bes Teufels so verächtlich macht, ift es, wodurch ibm in den Augen des liebenden Allvaters Gnade widerfahrt. Wenn er mir jest auch nur verworren bient, sett ber Ewige gelaffen bingu, und einer jungen Pflanze gleicht, Die erft in der Blüte fteht, fo bin ich als Himmelsgärtner nachsichtig genug, ihm Die Frucht nicht gleich in der felbigen Stunde abgufodern. Es wird ichon werden mit bem Fauft! Du aber, Mephistopheles, wirst sehen, daß ein qu= ter Menfch auf seinem schweren Lebensgange bas Chenbild Gottes zwar in fich verdunkeln, aber nie gang auslöschen fann. Uebrigens ift er beinen Berfuchungen in dem Nebellande, das Erde heißt, und mo ein halb thierischer Bustand Weset ift, anheimgegeben. In Diefem Lande haft bu, als Dbergeift ber Thierwelt, einmal ben Borfit. Du wirst dem= nach in ben paar Stunden, die mein ewiger Fauft daselbst zu leben hat, dich nach Möglichkeit an ihm persuchen; jenseits aber maltet eine andere Ordnung der Dinge, die dir nicht angehört, und da follst du icon von ihm laffen! Wie mild, wie herrlich ift dieser Charafter bes Allvaters von Goethe ge= zeichnet! Und doch gibt es Leute genug, die eben Diese Milde anstößig gefunden haben. Emig liebend und wieder geliebt, so nehmen ihn auch seine Engel; fo nimmt er sie, ja er bezeichnet sie felbst als Defen, die außer allem Rampfe mit ben ichweren Be-

bingungen ber Zeitlichkeit find. Sie vollbringen bas Bute in feliger Gewißheit, ohne irgend einen Diberspruch burch die stillen Ginwirkungen bes Lichts, in welchem sie wohnen; und dieses nämliche Licht, welches eigentlich ihre höhere Natur felbst ift, läßt und durch die bloge Wirkung ihr eigenes Wesen, was sich barin absviegelt, zur Genüge erahnen. Bier werden nun die Tagewerke der Engel vom Dichter aufgezählt. Bald ift es eine Blume, Die, auf ihr Geheiß aus dem Schoofe der Erde hervorgerufen, sid) harmonisch entfaltet, ober eine Seelilie, Die aus dem tiefen Abgrunde des Baffers emporfteigt. Sobald der Frühling die Eisdecke schmelzt, ruht Diese schaffende Kraft von oben nicht, bis das Abendgold durch die stille Einwirkung des Simmels auf der Welle schwimmt, indeg in Wiesen und Garten das Morgenroth fich in Rosen und Feldblumen verförpert, und sich von unfern Sanden abpflücken läßt. So in einem gleichen Cbenmage fchreiten alle Geschäfte der Engel fort. Da ift fein Reid, fein Widerspruch, kein Sader, wodurch ihr gemeinschaft= liches Wirken eine Hemmung erfährt, sondern ein gleicher Bug zu bem göttlichen, himmlischen Bater bescelt Alles und halt Alles aufrecht. Der Engel fromme Schar hat mit dem irdischen Körper gu= gleich den Streit abgelegt, dem das in einem Thierleibe eingekerkerte menschliche Wefen zur Demuthi=

gung seines Stolzes so traurig unterworfen ist. Diese Weltcherubim vollbringen am Fuße bes Thrones Gottes gemeinschaftlich ihre Sonnengeschäfte und reichen einander willig und hülfreich die Hände.

Die Sonne tont nach alter Weise In Brudersphären Wettgesang, Und ihre vorgeschried'ne Reise Bollendet sie mit Donnergang. Ihr Anblick gibt den Engeln Stärke, Wenn Keiner sie ergründen mag, Die unbegreislich hohen Werke Sind herrlich wie am ersten Tag.

So werden die verschiedenartigsten Pstanzen, Blumen, Bögel, Metalle und Thiere auf den verschiedenartigsten, ihrem Einstlusse untergeordneten Erdförpern durch sie ins Dasein gelockt; und völlig ungestört und immer nur momentan gehindert geht dies ewige Erschaffen und die Freude daran, wie am ersten Schöpfungstage, fort, während der Tod, als das zweite verneinende Weltzespenst, seine einzige Freude daran findet, alles Erschaffene zu vernichten, es wankend, schwankend und hinfällig zu machen, es in Wasser, Meer, Fluten und Abgründen zu begraben und so die allgemeine Lebenshemmung sich gleichsam als unverrückbaren Zweck vorzusezen, die indeß auf keinem Punkte zu Stande kommt, weil die ewig unermüdlichen Engel und Erzengel das

Dasein stets von neuem in immer höhern Kreissen von sich ausströmen. Diese Betrachtungen find allerdings sehr hoch und übersteigen fast alle menschsliche Fassungsfraft.

6.

Mafrokosmos und Wirkung der Lichtengel, die ihm zu Gebote stehen.

Kein Wunder demnach, daß Faust späterhin an einer Berbindung mit diesem Lichtengel (Makrostosmos) verzweifelt. Wohl wird sein Geist die Wirkungen des allhervorbringenden Geistes gewahr; wohl ist er ein lebendiger Zeuge von der Wundersmacht jener Kräfte:

Die auf und nieder steigen Und fich die gold'nen Eimer reichen;

aber zugleich ruft er auch gleichgültig aus:

Wo faß' ich dich, unendliche Natur?

Cuch Brüfte, wo? Ihr Quellen allen Lebens,

An denen Himmel und Erde hängt,

Dahin die welke Brust sich drängt,

Ihr quellt, ihr tränkt — und schmacht' ich so vergebens?

Faust will sagen: für mich, als Burger eines Nebellandes, ist aus demselben kein Uebergang zu den seligen Lichtsphären jener reinen Engelsnaturen zu finden. Darum läßt er es sich denn auch angelegen sein, da er nun einmal dem Makrokosmos oder Sonnengeist nicht gewachsen ist, wenigstens aus der Thierwelt selbst heraus eine Brücke in den Hinmel zu schlagen; er bannt zu dem Ende den Erdgeist oder den Mikrokosmos durch gewisse zeichen in seinen Kreis; allein auch dessen Herrlichkeit hat Manches, was den armen Faust erschreckt und auf große Entsernungen zurückwirft, wiewol er kurz zuvor, und eh' er ihn von Angesicht zu Angesicht sah, von sich gerühmt hatte:

Du, Beift der Erde, bift mir naber.

Uebrigens ist die Natur dieses Geistes im Prologe mit wenigen, aber großen Meisterzügen gezeichnet. Gerade die Hauptwunder des Erdengels, der die Erde in ihren Uchsen so unerklärlich zufammenhält, sind vom Dichter aufgegriffen und als Charafter zur Anschauung gebracht. Selbst die Engel des Lichts sehen freudig schauernd dem Kampse des Erdengels zu, wenn er Sturm und Gewitter aufregt, Felsen und Meer im Kreislaufe von vier Meilen in jeder Secunde gleichsam im Wirbel dahinreißt, ohne daß die Ruhe irgend cines barauf wohnenden Gefchöpfes baburch geftort wird.

Es schaumt das Meer in breiten Fluffen Um tiefen Grund der Felfen auf, Und Fels und Meer wird fortgeriffen In ewig schnellen Spharenlauf.

Indem der Erzengel Michael diesen gewaltigen Kraftäußerungen Beifall und Bewunderung zollt, werden zugleich, und das mit scharfer Abgrenzung, die holden, höhern Geschäfte von Gottes Lichtboten als das zuletzt Entscheidende von ihm angerühmt und gepriesen:

Da flammt ein bligendes Berheeren Dem Pfade vor des Donnerschlags; Doch deine Boten, herr, verehren Das fanfte Wandeln deines Tags.

So spiegelt sich benn in dem ewigen Bater des Lichts, wie in einem unverfälschtem Krystall, die ganze Reihe der ihm untergeordneten Diener, wie aller ihrer noch so verschiedenen Wirkungen, von oben bis unten im reinsten und schönsten Einklange ab. Mephistopheles selbst fühlt den Anhauch dieser liebenden Nähe seines Herrn und Meisters in vollem Maße; ja, er rettet sich sogar durch dies Selbstzgefühl aus einer völlig einseitigen Weltverkennung, die ihm überall, wo er auftritt, zu Theil wird. Es

freut ihn, daß ihn Gott nicht ganz verwirft, sondern auch ihm in seiner Schöpfung, wenngleich zu höhern Zwecken, die er als Thierkönig gar nicht einmal zu fassen oder zu würdigen im Stande war, einen freien Spielraum läßt:

> Von Beit zu Beit seh' ich den Alten gern Und hüte mich, mit ihm zu brechen; Es ift gar hubsch von einem großen Herrn, So menschlich mit tem Teufel selbst zu sprechen!

#### 7.

Charafter des Faust, aus dem Standpunkte einer unerlaubten Wißbegier aufgefaßt.

Wie im "Macbeth" die Ehrbegierde sich selbst überspringt und in eine verderbliche Chrsucht ausartet, so überspringt sich im "Faust" die Wißbegier
und artet zuletzt in einen himmelstürmenden Hochmuth aus. Nicht nur von Gott und göttlichen
Werfen Einiges zu wissen, Anderes zu ahnen, sondern mit Titanenstolz in den himmel zu dringen,
die Götter von ihren alten und ruhigen Sien zu
vertreiben und sich dafür selbst als Schöpfer einzusetzen, so weit verirrt sich Faust's ungemessenes Bestreben; und da ihm, mit seiner Betrachtung an

die letten Endursachen aller Dinge (Urphanomene) angelangt, die Wiffenschaft und Kunft natürlich nichts mehr zu bieten im Stande ift, so verwirft er sie lieber beide, tritt fo das höchste Rleinod, das Gott dem Menschen zur Unterscheidung vom Thiere gab, verächtlich in den Staub und verfällt eben baburch nur um so tiefer bem niedern Thierfreise, dem er sich als Halbengel entschwingen wollte. Das eben ift die Frucht seines Bundniffes mit Dephistopheles, der ihn auf den Weg jener falschen Magic verloctte, deren Zwielicht zu den Werken der Kinsterniß so beguem ist. Weil der Mensch nicht fliegen kann, fo foll er lieber gang stille steben, und weil ihn feine Flügel nicht geradewegs zum Simmel und zu dem Mittelpunkte aller Vollkommenheit tragen, fo foll er es vorziehen, feine Flügel gang am Staube der Sinnenwelt zu verhaften, oder fich durch einen Sprung in das Centrum jener Gottähnlichfeit zu verseten, wovon der Feind felbst fagt:

Folg' nur dem alten Spruch und meiner Muhme, der Schlange;

Dir wird gewiß einmal bei beiner Gottähnlichkeit bange !

Von dem Augenblick an, wo Faust die Demuth verläßt, sehen wir ihn in fundhafte Triebe verfallen, die ihm allmälig zur Verführung Margarethens, zu

Mutter: und Brudermord, zu Vergiftung und Schaffot den Weg bahnen. Armer Faust! Das sind also die Götterhöhen des Makrokosmos und Mikrokosmos, wehin du dich verslogen hast!

Taufend Verbrecher find vor bir bes nämlichen Weges gewandelt, und es brauchte wahrlich nicht Des hoben Aufschwungs beines Weistes, um eben babin zu gelangen und beine bobere Lebensrolle mit folder niedern Verwandtschaft auszufüllen. Bie? gab es benn fo gar fein Mittel, um beinen miffenichaftlich gebildeten, hochfliegenden Geift gegen diese zweite Auflage eines ichnöden Gundenfalls in Schut zu nehmen? Das fehlt bir benn eigentlich? Dober die Entzweiung in beinem Innern? Das verrückte beine Rraft so gewaltsam aus ihrem Gleich= gewicht? Was machte bich so gefährliche Wege einschlagen? Das ift es, daß Kauft, an die Grenzen des Wissens (Urphänomene) angelangt, nicht glauben will, mas der Meister an einem andern Orte mit fo treffenden Worten und einprägt:

Natur läßt felbst bei lichtem Tag
Sich ihres Schleiers nicht berauben,
Und was sie deinem Geist nicht anvertrauen mag,
Das zwingst du ihr nicht ab mit Hebeln und mit
Schrauben.

Wer die Wiffenschaft gleichsam betaften, wer ihren Geift mit Sanden greifen will, Behalt die Theil' in feiner Hand, Fehlt leider nichts als das geiftige Band.

8.

Vom Wissen in Gott oder von der echten Magie.

So die falsche Magie; wie anders die rechte! Ich verstehe darunter jene fromme geregelte Natur= betrachtung, die ihren Standpunkt als Mensch erfennt, die jene unübersteigliche Schranken zwischen fich und dem Schöpfer mit Behutsamkeit mahr= nimmt, die den Simmel nicht erstürmt, sondern liebend auf ihn hofft, indem sie fest glaubt, daß diese nichtige Erdbeschränkung einst ein Ende nehmen, und ber Mensch, seiner höhern Natur gemäß, insofern er sich anders in diesem Lande der Prüfung bagu geschickt macht, nothwendig in bas Befen Gottes, b. h. in die schaffende Urkraft übergeben muß. Soffnung und Glaube beflügeln fonach unfere Seele auf Diesem Wege, ohne sie in jene schroffen und gefährlichen Abgrunde zu fturgen, die den unbehutfamen Faust vor unfern Augen so schwindelnd in Empfang nehmen. Sier schon auf Schleichwegen ober mit Gewalt erlangen wollen, was jenfeits nur erreich=

bar, ja vielleicht den Seligen in einer andern Welt vorbehalten ift, grenzt an verderbliche Neugierde, und die frommen Vorfahren haben deshalb solche verkehrte Nichtungen des menschlichen Geistes mit dem Namen: "Schwarze Kunst", belegt.

Wenig mag es sonach befremben, daß ein in seiner ganzen Aufgabe versehltes wissenschaftliches Bestreben, wie das des Faust, auch ein ganz versehltes Leben zur Folge hat. Denn wie sollte es auch anders kommen? Es ist keine Ursache vorhanden, warum der jüngste Versuch des menschlichen Stelzes, Gott gleich zu sein, nicht gerade ebenso kläglich wie der erste ablausen sollte.

Die Verachtung ber Wissenschaft, welcher sich Faust in der Folge ergibt, ist nur ein neuer Irrweg. Von ihm fagt Mephistopheles mit Necht:

> Verachte nur Vernunft und Wissenschaft, Des Menschen allerhöchste Kraft, Laß nur in Blend: und Zauberwerken Dich von dem Lügengeist bestärken, So hab' ich bich schon unbedingt!

9.

Charafter des Erdgeistes oder Mifrokosmos im "Faust".

Die Magie des Lichts ist an Faust als eine untörperliche Wirkung vorübergegangen. Eine leise Abweisung entsernte ihn von diesem Reiche, ja wurde für ihn immer fühlbarer, je mehr er sich dessen Ganzem näherte. Deshalb will er es nun mit dem fräftig aufstrebenden Erdgeiste versuchen. Dieser erscheint ihm denn auch wirklich, redet ihn aber, halb mürrisch darüber, daß ihn, den Riesenhaften, schrecklich und lieblich Gestaltenden, so ein Zwerg aus seiner Ruhe ausgestört, mit folgenden Worten an:

Du haft mich machtig angezogen, Un meiner Sphäre lang gefogen;

was ungefähr so viel heißen mag, als: Qua Wissenschaftskrämer und Wunderdoctor haft du lange genug in allen Büchsen und Schachteln der Natur gekramt. Nach den Resultaten, die du dadurch hersvorgebracht, sieh dich selbst um, sie sind Null! Wüßt' ich dies noch nicht, so müßte es mir doch jeht klar werden, da ich dir selbst persönlich erscheine, durch den Eindruck, den ich als Geist auf dich mache.

Welch erbarmlich Grauen

Faßt Uebermenschen bich! Wo ist der Seele Ruf? Wo ist die Brust, die eine Welt in sich erschuf, Und trug und hegte, die mit Freudebeben Erschwoll, sich uns, den Geistern, gleich zu heben? Wo bist du, Faust, deß Stimme mir erklang, Der sich an mich mit allen Kräften drang? Bist du es, der, von meinem Hauch umwittert, In allen Lebenstiefen zittert, Ein furchtsam weggekrümmter Wurm!

Faust ermuthigt sich zwar etwas und gibt bem Stolzen zur Antwort:

Soll ich dir, Flammenbilbung', weichen? Ich bin's, bin Fauft, bin beines Gleichen.

Aber nun läßt der Erdgeist plöglich sein ganzes Riesenbild vor den Augen Faust's hervortreten und wirft den armen Schwarzkünstler dadurch auf den ganz gewöhnlichen Standpunkt eines beschränkten Individuums zurück. Das gewaltige und vielgestaltete Erduniversum selbst, jener Brennpunkt aller Erscheinungen, der zugleich Meer, Berg, Sturmwind, Erdebeben, Tiger, Löwe, Lamm, Homer, Phidias, Rafael, Newton, Mozart und Apelles, mit Einem Worte, die größte thierische Beschränkung, und doch zugleich, wo nicht das Licht selbst, doch die höchste Annäherung zum Lichte in sich enthält: wem sollte es, wie, wo und wann es je persönlich erschiene, nicht Zagen, Furcht und Entsehen einslößen? Ist

bieser ungeheure Standpunkt für die Betrachtung einmal gewonnen, so verschwindet freilich ein Indivisuum, wie Faust, gerade ebenso unscheinbar in demsselben, wie ein Eropsen Wasser in einem vorüberzauschenden Meere. Tausend Millionen mehr oder minder, danach wird wenig in so riesig schwindelndem Kreislauf gefragt:

Ein wechselnd Weben, Ein glühend Leben, So schaff' ich am sausenden Webstuhl der Zeit Und wirke der Gottheit lebendiges Kleid.

Auf diese stolze Belehrung fällt Fauft so tief in sich hinein, daß er sich faum auf ben Zuruf:

Du gleichst dem Geift, den du begreifft, nicht mir! noch mit den ermannenden Worten:

Nicht einmal dir?

wieder heraussinden fann. Um sein Herzeleid vollsftändig zu machen, schieft ihm der Humor des Mifrotosmos in diesem nämlichen Augenblick den vertrockneten Schleicher und Büchersamulus Wagner, diesen seitgen Rester von Leinwand und Papier, in sein Zimmer. Dies könnte von einer gewissen Seite zwar hart und ungerecht erscheinen, ist aber doch wieder recht, aus einem höhern Gesichtspunkte, nämslich aus dem einer Studirlampe betrachtet, um uns selbst das versehlte Streben Faust's in dieser Beleuchtung ehrwürdig zu machen. Wagner versteht auch

nicht ein einziges Wort von dem höhern Drange und dem innern Verlangen Faust's, sondern träumt den seligen Traum seiner todten Büchergelehrsamkeit durch alle Repositorien der Vorwelt gründlich fort. Den Götterfunken seiner bessern Seele aus diesem todten Bücherkrame herauszugraben, das ist eine Ausgabe, woran selbst ein Faust verzweiseln muß. Deshalb kann er ihn nur bemitleiden, oder ihn höchstens unter sein psychologisches Mikrossop nehmen, wie der Auseruf beweist:

Wie nur dem Kopf nicht alle Hoffnung schwindet, Der immerfort an schalem Zeuge klebt, Mit gier'ger Hand nach Schägen gräbt, Und froh ist, wenn er Negenwürmer findet!

In der That, wären dem herrlich urfräftigen Faust die alten Pulte seines Studirzimmers, die angeräucherten Papiere und Pergamente desselben nicht schon verhaßt genug, dieser Wagner allein würde die Aufgabe, sie ihm zu verekeln, glücklich vollenden. So erfaßt ihn denn zuletzt ein gänzlicher Lebensüberdruß, ein Unmuth, der ihn bald genug bis an die Grenze des Selbstmordes führt, den er sich trügerisch unter der Form einer Befreiung von den Schranken des Individuums, sowie eines Ueberganges in die schaffenden Wirkungen des höhern Universum vorspiegelt. So gefährlich ist seine Stimmung, daß diese traurige

Erschöpfung aller Rraft ihm als die höchste Unstrengung derselben vorkommt:

Hier ist es Zeit, durch Thaten zu beweisen, Daß Manneswürde nicht der Getterhöhe weicht, Bor-jener dunkeln Höhle nicht zu beben, In die sich Phantasie zu eigner Qual verdammt, Nach jenem Durchgang hinzustreben, Um dessen Schritt sich heiter zu entschließen, Und war' es mit Gefahr, ins Nichts dahinzustießen.

#### 10.

Vom Sandeln in Gott, oder Fortsetzung der Lehre von der echten Magie.

In diesem Augenblicke aber, wo Faust die Phiole herunternimmt und das Gift trinken will, ertönt die Kunde Dessen, was ihn allein von dem schauerlichen Abgrunde, dem er so gestissentlich zueilt, zu erretten im Stande wäre. Der alte ehrwürdige Ostergesang ruft den wild alle Ziele überspringenden Geist zu den Pflichten der Menschheit von dem Meere des Todes, worauf er sich einschiesten will, wieder zurück. Wie ein Pharus erinnern ihn diese Töne an die fromme Sage seiner Kindheit: daß der Mensch hier im Lande der Schmerzen und der Prüfungen sei und ebendes

halb auch kein Necht habe, die Pforten sich selbst willfürlich aufzuschließen; es handle sich vielmehr darum, diese schmerzliche Ausgabe treu, nach dem Vorbilde des großen Meisters, zu lösen und ebendaburch der höhern Götterfreuden nicht nur theilhaftig, sondern auch würdig zu werden. Den Weg, worauf man dahin gelangen kann, schildern die Worte:

Thatig ihn preisenden, Liebe beweisenden, Bruderlich speisenden, Predigend reisenden, Bonne verheißenden, Euch ift der Meister nah, Euch ift er da!

Gerade also der rettende Hauptpunkt, der das versehlte Streben Faust's im Innersten berührt, ist hier durch ein schmerzgetrübtes, aber in Gott gebeiligtes Leben zur Nachahmung bezeichnet. Nicht in die äußere Natur, wie Faust so gern möchte, sondern in seine eigene, innere sittliche Natur soll der Mensch einsehren und schaffen. Hier allein ist ihm ein Kreis von neuen Geburten eröffnet, deren Wesen die durch höhere Menschenkräfte oft so heilig umgestaltete Weltgeschichte sorgfältig ausbewahrt. Die rechte Magie besteht darin, daß der Mensch reinen Herzens ist, daß er an eine Vorsehung glaubt und sich ihr als Werkzeug willig dahingibt. Will der

Mensch, was Gott will (und das will er, sofern er reinen Herzens ist), so ist auch eine Wagenburg der Engel um ihn geschlagen, gegen welche die Wagenburg der Belt mit allen ihren Schrecknissen nichts ausrichten kann. Geh' hin und übe dies Evangelium des großen Meisters! scheinen die Osterglocken dem verirrten Faust unaufhörlich zuzurusen: und sei alstann gewiß, der Friede und die Unschuld aus den Jahren deiner Kindheit werden in deinen zerrissenen Busen aufs neue wieder einkehren! Aber für den überklugen Faust geht leider dieser Zuruf verloren, er seufzt daher so tief und schmerzlich:

Die Botichaft hoe' ich wol, allein mir fehlt der Glaube.

Seiner Hand entsinkt zwar die Phiole mit Gift, aber die unselig einseitige Richtung seines Geistes, in verbotenen Schöpfungskreisen zu stören, wirbelt ihn stürmisch fort und führt ihn so in alle die verborgenen dunkeln Irrgänge menschlicher Leidenschaft, in welche wir ihn künftig weiter zu begleiten veranlaßt sind.

### 11.

Bon dem Triebe, zu schaffen, und wie derselbe unbezwinglich in jeder menschlichen Bruft berrscht.

Nicht als ob diefer beiße Trieb, zu schaffen und burch irgend eine hervorgebrachte Schöpfung Gott liebend zu naben, ober biefe Werbeluft der Engel, wie Goethe es nennt, in deren Flammen fich bier Fauft gleichsam vor unsern Augen verbrennt, an fich etwas Sträfliches enthielte; fie ift es nur durch ihre verfehrte Unwendung, und im Gegentheile mit der bobern Natur bes Menschen fo nahe verwandt, daß man fagen kann, felbst Dufik, Poefie, Plaftik, Da= lerei seien am Ende weiter nichts als verfehlte Berfuche diefer Urt, wodurch der Mensch die verborgene Gebnfucht feines Bufens, die ibn beständig ins Centrum ber Schöpfung gurudgieht, an ben Tage lege. Welcher Maler z. B. wurde fich mol bamit aufhalten, Farben zu reiben? welcher Naturforscher damit, Rofen zu zeichnen und zu malen, fobald er fich der feligen Werdeluft von Fauft's Engeln theilhaftig fühlte, Die Dergleichen burch einen Sauch ihres Mundes aus bem Morgenrothe zu erschaffen im Stande find? Ja, man fann noch weiter geben und fagen, die grundlichste Untersuchung und Bergliederung von Bäumen, Pflangen, Thieren, wie fie die Biffenschaft vornimmt, wurde

fogleich zu ihrem Gipfel gelangen, wenn fie Gott, wie sie doch wol eigentlich will, je das Geheimniß ablernen fonnte, felbst Beintrauben, Rofen, Spacin= then und dergl. hervorzubringen. Dhne dies Saupt= resultat, was helfen am Ende alle Rebenresultate? Bas hilft ce, daß wir alle Schätze ber Natur ein= registriren? daß wir alle ihre Glocken, ihre Relche und Staubfaden zu zählen, zu nennen und zu unter= scheiden im Stande find? Gelehrsamkeit, soviel ihr wollt, und für Wagner und Seinesgleichen, mit jeder neuentbeckten Pflanze, ein neues Fest! - Fauft aber sucht etwas mehr als eine trockene Registratur. Un dieser Grenzscheide eben war es, wo ihn die Müdiafeit alles menschlichen Wiffens befiel. Im Grunde regt fich diefer Schöpfungstrieb in jeder Menschenbruft. Er allein ift es, ber ben mannichfaltig= ften Formen des Lebens, nicht nur in Runften und Wiffenschaften, sondern auch fogar in niedern Kunften ibre Entstehung gab. Irgend etwas, wenngleich auf noch so beschränkte Weise, will jeder Mensch schaffen. Der Gine Schafft, ein Meister im Stein, ber 3weite prägt seine Borftellungen in Erz oder Gifen aus; der Dritte verfertigt einen Rig, ber, in geistigen Linien verkörpert, zuvörderst auf dem Papiere erscheint, binterdrein aber, in Stein, Bolg ober Biegeln ausgesett, unsere Bewunderung plastisch in Anspruch nimmt. Je höher die Seele, je höher auch die erwählte Thä= tigkeit und um so erhöhter der Genuß. Die Kunst 3. B., über eine gewisse Form des Fußes den Fuß nachzusermen oder nachzuschaffen, ist an sich löblich und befriedigt ihren Meister ebenfalls; sie steht aber, da sie blos einem irdischen Bedürfnisse dient, billig unter der göttlich erhabenen Kunst der Phidiasse, die nicht nur den Marmor zwingt, zu athmen und mensche liche, ja göttliche Gestalt anzunehmen, sondern sogar in ihrem Ausschwunge Ideale (Urbilder) hervorzaubert, die wenigstens in dem Raume dieses Weltsförpers nicht vorhanden sind.

## 12.

Vom Sonntage, Blauen Montage, oder vom Paradiese auf Erden.

Es fragt sich nun, da dieser Schöpfungstrieb, wie wir im Faust sehen, auf den höchsten Stusen immer mit so großer Unruhe verbunden ist, daß er sich selbst gleichsam verzehrt: wie es wol die Natur anfängt, daß sie den meisten Menschen so leicht über diese Abgründe des Lebens, die eigentlich die Tiesen ihrer höhern Natur sind, so leicht und so spielend hinweghilft? Der Dichter soll statt unserer antworten. Erstlich — und das ist die Hauptsache — sie freien

und laffen sich freien - auch eine Art Schöpfung! -Sie find sobann fleißig in ihrem Berufe - weniastens eine gange Boche hindurch; und schlägt endlich die geliebte Sonntagsftunde, fo werden die bobern Foderungen des Lichtmenschen in Jedem von ihnen, nach dem Mage, das in ihm wohnt, auf die verschiedenste Beise befriedigt. Besonders an hoben Festtagen ift ce, wo fich auch bei gewöhnlichen Burgern und Sandwerfern die Runfte von allen Seiten ber recht in Gang seten. Sat man die Woche hindurch Schuhe aus Leder für Menschen, oder Schuhe aus Gifen für Pferde verfertigt, so gilt es nun zum Sonntage cinen höhern Aufschwung zu nehmen. Frühmorgens geht man in die Rirche; ber Erdmensch, ber in Ruf und Rauch die ganze Woche hindurch, fo zu fagen, verging, hat fich nun gereinigt, fein Schurzfell abgelegt und ist so, wenigstens von außen, ein ploßlich wiedergeborener Lichtmensch geworden. In ber Prediat gelangen ebenfalls Ansprüche von der sublim= ften Art an fein höheres Wefen. Man unterhalt ihn von der Ewigkeit seiner Seele, von feiner künftigen Fortbauer, und wofern er von Wochenarbeiten ermüdet im Kirchstuhle nicht einschläft, sucht man ihn zu einem Gesichte von Gott und feiner höbern Natur gehörig vorzubereiten. Doch lange hält er bas nicht aus. Nachmittags nimmt ber poetische Schwung fei= nes Wefens eine noch höhere Richtung. Zwei Beine

genügen ihm nicht mehr. Fauft wunscht fich Die Flügel eines Bogels, um mit ber Sonne einen Bettlauf zu halten; Die luftigen Gefellen aus Auerbach's Reller laffen fich bagegen an acht Pferdefußen genügen. Alle fieben Künste steben an dem Orte, wo sie ihren Simmel auf Erden suchen, schon zum Empfange bereit. Die Dichtfunst finat ein Lied zur Bither ober jum Sackebrete; Die Sangfunft führt ben Reigen; Bachus, in Gestalt eines luftigen Schenfwirths, Cythere, in Rubens' Geift gedacht und einer flinken Stubenmagd nicht unähnlich, die Samftags ihren Befen ruftig führt, minten und laden von allen Geiten den verfeffenen trubfeligen Städter, zwischen Blumen und Feldern, zu einem erheiternden Genuffe ein. So kommt der Abend herbei. Die Anfoderungen des bobern Lichtmenschen find nun auf lange Beit gefättigt und gestillt, und es werden wieder eine gange Woche hindurch Schuhe und Sufeisen in Menge verfertigt, Stuben und Schornsteine gefegt, um, wenn der Sonntag fommt, dem Lichtmenschen für fauer verdienten Lohn irgend eine neue Unterhaltung zu gemabren und ihn dem Umgange der Götter naber zu bringen. Diese Fronie spielt durch alle diese Bolks-Schilderungen bis zu der Scene in Auerbach's Reller mit einem humoristischen liebermuthe durch. Der Dichter verräth dadurch mehr oder weniger bas Gebeimniß, wie das Volk oder die Menschheit im Ganzen es eigentlich anfängt, um die höhern Foderungen, mit denen sich Faust so herumquält, im Taumel der Sinnlichkeit loszuwerden. So wird ihm denn diese Cur ebenfalls stillschweigend von Mephistopheles ansgerathen. Der Lichtpunkt, der für Faust zum Brande wird, der ihn verzehrt, ja ihn, wie ein gestügeltes Insekt, das sich zu nahe an die Flamme heranwagt, gleichsam in sich hereinsaugt und in Asch verwandelt, ist für Leute dieser Art, die uns die Divina commedia hier vorsührt, höchstens nur eine gesellige Kerze, in einem großen Tanzsaal aufgesteckt, um die man sich, nach vollbrachter Wochenarbeit, ein erlaubtes Vergnügen macht und sodann ruhig zu seinen Verusssgeschäften zurücksehrt.

Ich höre schon des Dorfs Getummel; hier ist des Bolkes wahrer himmel, Bufrieden jauchzet Groß und Klein: hier bin ich Mensch, hier darf ich's sein!

Den Wagner können freilich diese Noheiten nicht bestechen, weil ihn, bei seinem vertrockneten Naturell, die Natur als solche höchst widerwärtig berührt. Er steht also von einer Seite zwar höher als das Bolk, aber von der andern Seite auch um so tiefer. Aus jener Beschränfung der Natur kann allenfalls noch das Göttliche erwachsen; Wagner aber ist, wie der Empfänglichkeit für Robeit, also auch der Steigerung

derfelben aus dem Gemeinen in das Ungemeine völlig unfähig. Alles in und an ihm ift todter Bücherund Mottenstaub. Er betrachtet ungefähr das geineine Leben ebenso, wie er den Pudel betrachtet, der sich vor ihm auf allen Vieren bewegt; die höhere und dahinter etwa verborgene Idee irrt ihn nicht, er ahnet sie kaum. —

> Mit euch, herr Doctor, zu spazieren Ift ehrenvoll und ist Gewinn; Doch würd' ich nicht allein mich her verlieren, Weil ich ein Feind von allem Rohen bin. Das Fiedeln, Schreien, Regelschieben Ist mir ein gar verhaßter Klang; Sie toben, wie vom bosen Geift getrieben Und nennen's Freude, nennen's Gesang!

Soviel ist gewiß — um allen diesen Betrachtungen die Schlußkrone aufzusehen — daß diese Art, den Sonntag zu feiern, unter dem vornehmen Bolke wie unter dem geringern gleich bekannt und beliebt ist. Einfalt, Demuth, wahrer Glaube findet zwar in allen Ständen daß Rechte, und der wackere Mann, stehe er nun oben oder unten, der Sonntags seinen Borsatz erneuert, die ganze Woche hindurch ein guter Mensch zu sein, und demselben getreu bleibt, hält gewiß einen recht würdigen Gottesdienst. Solche Lichtmenschen sind echte Werkzeuge Gottes, seien sie Knechte oder Mägde, mogen sie Schuhe versertigen,

Gifen ichmieden oder Documente ausarbeiten : fie vollbringen fromm und fleißig an ihrem Plate, mas ihnen der Bater aller Creatur gur Erhaltung des Gangen auflegte; fie wollen nicht, wie Fauft, Die Götter von ihren alten Sigen verdrangen, sondern fügen fich ihren böhern Beschluffen in ihrer untergeordneten Stellung und erreichen fo in Demuth. was jenem im Sturme versagt ift, daß sie nämlich fichtbare Werkzeuge der Vorsehung werden, und alle Engel und himmlischen Seerscharen unaufgefodert, weil ihr Berg rein und ein Tempel Gottes ift, fich zu ihnen niederlaffen. Für diefe ift bann ber Conntag auch ein mahrer Sonnentag, d. h. ein Test für den innern Lichtmenschen; fie stehen ohne Magie bo= ber als Fauft mit aller feiner falichen Gautelfunft. Diefer fucht nur den Verkehr mit höhern Wefen; fie find wirklich in demselben begriffen, weil Niemand, der getreu will, was Gott will, in diefer Welt allein und hülflos fteben fann.

### 13.

Vom Lichtmenschen in uns, oder von der echten Feier des Sonntags.

Wenn es wahr ist, was die Schrift fagt, daß wir Alle in Gott leben, athmen und find, so muß

an diesem Odem Gottes das Kind des Armen ebenso gut wie das Kind des Reichen einen Antheil haben. Die Allgemeinheit selbst ist sogar, eben wie bei der atmosphärischen Luft, die wir einathmen, ein Kennzeichen des Göttlichen. Sonach kann die echte Heistigung des Lebens, die Hingebung des Menschen an Gott, von jedem Punkte aus, so gut von der Werkstatt wie aus der Studirstube beginnen. Es handelt sich nicht darum, was wir in dieser West versertigten, Gedichte, Gemälde oder Schuhe, sondern was wir liebten, und wie wir uns unserm himmslischen Ursprung gemäß im Handeln beurkunzdeten. An diese religiöse, milde Ansicht des Lebens schließt sich auch die echt poetische Schilderung des ersten Ofterseiertags im "Faust":

Bom Gije befreit find Strom und Bache, Durch des Fruhlings holden, belebenden Blick! -

Sie feiern die Auferstehung des Herrn: Denn sie sind selber auserstanden; Aus niedriger Häuser dumpfen Gemächern, Aus Handwerks und Gewerbesbanden, Aus dem Druck von Giebeln und Dächern, Aus der Straßen quetschender Enge, Aus der Kirchen ehrwürdiger Nacht Sind sie Alle ans Licht gebracht. Sieh nur, sieh! wie behend sich die Menge Durch die Gärten und Felder zerschlägt,

Wie der Fluß in Breit' und Länge So manchen luftigen Nachen bewegt; Und, bis zum Sinken überladen, Entfernt sich bieser lette Kahn.

Rauft bestätigt gleichsam burch Diese außere frische Erscheinung den allgewaltigen Drang, die Gehnsucht ber innern Menschenbruft. Er will sagen: es ift etwas Unendliches in unserer Natur, bas, obwol in Stadt und Mauern begraben, nimmer zur Rube gelangt. Hinaus will und muß das Bolk ebenso gut als ich, der Kaust, nur daß es, anders als ich, in Befriedigung irgend eines bunkeln Triebes feinen himmlischen Ursprung zu erreichen sucht. Diese Rahne, mit Menschen beladen, die fich am fernen Sorizonte verlieren, rudern eigentlich bem Simmel zu, obne daß fie es miffen. Wie ein eingekerkertes, edles Thier, das immerfort die Runde in seinem eisernen Räfige macht und an deffen Staben herumgurnt, weil fie ihm den Berg und die freien Cbenen vorenthalten, ebenso unruhig sucht der im dunkeln Erdenleben befangene Mensch den Weg der höhern Rückfehr zum Lichte, mas ihm durch die Mauern und Stabe feines Gefängniffes von allen Seiten entzogen ober verborgen ift.

# 14.

Ginige Worte über Faust's Pudel, mit Bezug auf Goethe's Gartengespräche.

Goethe fangt bier an, eine magische, große Da= turansicht, die alle Pflanzen, alle Thiere in Gott ficht, aufzustellen. Der Pudel erscheint vor seinen Augen nicht mehr als Individuum, sondern gleichsam als ein Abdruck jener ewigen, weltbildenden Rraft, von welcher wir Alle miteinander ein Ausfluß find. Die Erscheinung jedes Creatürlichen ift nämlich, von Diesem Standpunkte aus betrachtet, weit mehr, als fie selbst weiß oder besagt. Faust vernichtet in seiner Unficht die äußern Umriffe jener Pudel-Monade (vgl. bas Gespräch nach Wieland's Tote) und erblickt fodann in ihm nur den allgemeinen Feuergeist, der ihn fcon einmal erschreckte; jenes vielfältig gestaltete und gestaltende Wefen, dem Alles, mas wir auf diesem Erdboden sehen, boren oder mahrnehmen, durch die Richtung irgend einer Sauptmonas gestempelt, seine Entstehung verdankt. Bon dem geheimen Bangen und Graufen, das ihn bei dem tiefen Erfaffen diefer Larve fo machtig erfaßt, scheint Wagner'n faum eine Ahnung beizuwohnen. Er betrachtete seinerseits ben Pudel als eine finnreich zusammengesette Daschine, Die als ein lehrbegieriger Scholar ben Studenten beluftigende Künste vormacht. Von einer ewigen Natur desselben kann in diesem niedrigen Gesichtskreise schwertich die Rede sein. Das Ding holt Verlorenes aus dem Wasser wieder, steht Schildwache auf beiden Hinterfüßen, trägt einen Korb, oder was man sonst will, in seinem Maule nach Hause, und damit ist die Sache für Wagner und Seinesgleichen abgethan. Nicht aber ebenso für den Seher Faust. Bei diesem erweckt die äußere Larve ein inneres Gesicht, und er ruft deshalb wie entzückt aus:

Bemerkst du, wie in weitem Schneckenkreise Er um uns her und immer naher jagt? Und irr' ich nicht, so zieht ein Feuerstrudel Auf feinen Pfaden hinterdrein.

Ja, es kommt ihm sogar eine Uhnung, als ob er selbst durch seine unglücksvolle Gemeinschaft mit dem Thierkönig Mephistopheles einem niedern Thierkreise verfallen konnte:

Mir scheint es, daß er magisch leise Schlingen Bu funft'gem Band um unfre Kupe zieht.

Wer das oben bereits angeführte Gespräch mit Goethe nach Wieland's Tode mit etwas Aufmerksamsfeit gelesen hat, wird durch Das, was daselbst von der Gewalt der Monaden gesagt ist, wie die stärkern unter ihnen die schwächern in ihre Kreise herabreißen, nicht nur jenen Ausruf von Goethe, als er einen

Hund bellen horte: "Mich friegst du gewiß nicht unter!" sondern auch diese und andere senst nur halbverständliche Stellen im "Faust" gehörig zu deuten im Stande sein.

## 15.

Wagner's selbstzufriedene Bücherweisheit, im Contrast mit Faust's Unrube.

Die weit ift doch Wagner von aller dieser Sehnsucht und Unruhe entfernt! Bolle Bücherschränke und
dabei ein leerer Ropf, ein leeres, mit den Titeln eitler Ruhmsucht ausgefülltes Herz, wie es sich im folgenden Gespräche mit Faust so treffend darlegt, zeigen
deutlich an, daß der Famulus und sein Professor auf
zwei völlig verschiedenen Welten einander gegenüberstehen.

Welch ein Gefühl mußt du, o großer Mann, Bei der Berehrung dieser Menge haben!
D glücklich, wer von seinen Gaben
Solch einen Bortheil ziehen kann!
Der Bater zeigt dich seinem Knaben,
Und Jeder fragt und drängt und eilt,
Die Fiedel stockt, der Tänzer weilt.
Du gehst, in Reihen stehen sie,
Die Mügen fliegen in die Höh';

Und wenig fehlt, fo beugen fie die Rnie, Als fam' das Benerabile.

Rur daß alles Dieses ben Kauft gar wenig ruhrt, der früher nebst seinem Bater in diefer Gegend unter den Bauern gedoctert oder, wie er es nennt, vergif= tet hatte. Auch bier verwirft sein alle Schranken überspringender Geist das rechte Dag, und weil er als Argt nicht Tobte erwecken fann, fo ift ihm die gange Arzneikunft ein Gräuel und Abichen geworden. Selbst der edle Trieb zur Aufopferung für feine Mitbruder in der Peft, jener heilige Ernft, womit er bamals Gott zwifden einfamen Felfen und Bergen auf seinen Anien um die Abwendung dieses Uebels anflehte und das Seinige redlich dazu beitrug, erscheint ihm jest als eine neue Art von Beschränkung. Wie aber, nach dem alten Sprichworte, Kinder boch wol zuweilen die Wahrheit reden, bemerkt Wagner hierbei gang richtig:

Wie könnt ihr euch darum betrüben!
Thut nicht ein braver Mann genug,
Die Kunft, die man ihm übertrug,
Gewissenhaft und pünktlich auszuüben?
Wenn du, als Jüngling, deinen Bater ehrst,
So wirst du gern von ihm empfangen;
Wenn du als Mann die Wissenschaft vermehrst,
So kann dein Sohn zu höherm Ziel gelangen.

Aber Faust hört ihn nicht und nimmt aufs neue

einen Schwung, der ihn der Erde entreißt. Wie eine Sage seliger Vorzeit steigt wieder jene uralte Liebessehnsucht in ihm auf, vermöge deren er, gleichsam mit der scheidenden Sonne Gins, in das Universum übergehen und darin zersließen möchte:

Betrachte, wie in Abendsonneglut Die grunumgebnen Sutten ichimmern! Gie rudt und weicht, der Jag ift überlebt, Dort eilt fie bin und fordert neues leben. D dag fein Flügel mich vom Boden bebt. Ihr nach und immer nach zu ftreben! 3ch fah' im em'gen Abendftrahl Die ftille Belt gu meinen Rugen, Entzündet alle Boh'n, beruhigt jedes Thal, Den Gilberbach in goldne Strome fliegen. Richt hemmte bann ben gottergleichen Lauf Der wilde Berg mit allen feinen Schluchten; Echon thut das Meer fich mit erwarmten Buchten Bor den erstaunten Augen auf. Doch icheint die Gottin endlich weagufinten: Allein der neue Trieb erwacht, Ich eile fort, ihr em'ges Licht zu trinken, Bor mir den Zag und hinter mir die Racht, Den Simmel über mir und unter mir die Bellen Gin ichoner Traum, indeffen fie entweicht! Ich! qu des Geiftes Alugeln wird jo leicht Rein forperlicher Flügel fich gefellen.

Bagner meint: das fei auch eben nicht fehr nothwendig; wir fönnten uns durch die Bücherwelt schon boch genug aufschwingen und brauchten dazu keiner Sonnenpferde:

Und ach! entrollft du gar ein wurdig Pergamen, So fteigt der gange himmel zu bir nieder.

#### 16.

Faust's Commentar zum Evangelium Johannis, als weitere Entwickelung von Goethe's Gartensgesprächen.

Geschrieben steht: "Im Anfang war das Wort." Hier stock ich schon. Wer hilft mir weiter fort? Ich kann das Wort so hoch unmöglich schähen, Ich muß es anders übersegen, Wenn ich vom Geiste recht erleuchtet bin. Geschrieben steht: "Im Anfang war der Sinn." Bedenke wohl die erste Zeile, Daß deine Feder sich nicht übereile! Ist es der Sinn, der alles wirkt und schafft Ge sollte stehn: "Im Ansang war die Kraft." Doch auch, indem ich dieses niederschreibe, Ich warnt mich was, daß ich dabei nicht bleibe. Mir hilft der Geist. Auf einmal seh' ich Rath, Und schreibe getrost: "Im Ansang war die That."

Dem unerfreulichen, nie beendigten Streit zwiichen der Ewigfeit der Welt, oder der Materie, und

Der Emigfeit Gettes fucht Fauft bier baburch ein Ente zu machen, daß er bie Schöpfung felbft als ewige That nicht etwa voraussest, sondern fic ju gleicher Beit, ober vielmehr über alle Beit erhaben als gleich unendlich mit bem Schopfer annimmt. Der Menich verwickelt fich bier zu leicht in Trugidluffe, indem er Gottes Worte beilegt, mas Dem Menschenworte in seiner Dürftigfeit allein eigen ift. Der Unterichied gwiichen Gottes = und Menichen= wort aber ift diefer: Gott fann allein feine Borftellungen gwingen, daß fie Dinge werden. Den bele= benden Sauch, moburch biefes geschieht, und medurch Der ewige Beift Bogel, Blumen, Thiere, Menichen, Die er fich zuvor gedacht, nun als Erscheinung gleich= fam ausathmet, Diefe bobe Rraft in ibm nennt Die Schrift bilblich Wort, bas Wort, oder ben Logos. Wir seben Alle Die Wirkungen biefes Logos vor Augen, ohne bag mir feiner geheimnigvollen, bobern Natur irgend anders durch Abnung inne murben. Denn mas ift es fonft als biefe Rraft, die im Frublinge mit bem Lichte auf bie Erbe kommt und aus bem idmargen, gleichgültigen Staube fo anmuthig Rosen und Spacinthen bervorzaubert? Ihr Liebeszug ift es, der in ben Samenfornern bie eingekerkerten, ichlafenden Geifter zu neuem Leben wieder auferwecht. Die Seelilie aus ter Tiefe bes Sees ruft: bier bin ich! und bas Morgenroth gestaltet fich bei feinem

Berannaben zu den garten Umriffen einer Rose, Die man mit den Sanden abpflücken und halten fann. Von diesem Standpunkte aber, will der Dichter fagen, ift keine Trennung irgend benkbar. Gedacht ift zugleich gethan, und gethan ift zugleich gedacht. Die Trennung zwischen Wort und That, die der Menschenwelt angehört, kann nun und nimmermehr im Reiche Gottes stattfinden. Sehr fcon tritt späterhin Dieser allseitigen Unficht des Rauft, die Gottes Welt, die Schöpfung und den Schöpfer als ein von Ewiafeit Ungetrenntes zusammendenft, Die einseitige Porstellung des Mephistopheles in den Beg, der den Bestand der Materic für sich allein als selbständig durchfest und Licht und Bewußtsein nur als unnüte Bugaben betrachtet, Die erst späterhin aus dem Chaes zur Entwickelung famen. Go ftellt er fich in feinem Hochmuthe höher als Gott und fagt von fich felbit:

Ich bin ein Theil des Theils, der Anfangs Aller war, Ein Theil der Finsterniß, die sich das Licht gebar, Das stolze Licht, das nun der Mutter Nacht Den alten Rang, den Raum ihr streitig macht, Und dech gelingt's ihm nicht, da es, so viel es strebt Verhaftet an den Körpern klebt.

Bon Körpern strömt's, die Körper macht es schön, Ein Körper hemmt's auf seinem Gange, So, hoss' ich, dauert es nicht lange, Und mit den Körpern wird's zu Grunde gehn.

Ganz irre geworden an der eigentlich urspringtich göttlichen Kraft, an jenem Standbilde der Idee, an tener Werdelust der Engel, die sich durch nichts irre machen läßt, sondern in einer unendlichen Reihe jedesmal mit Gewißheit zur Erscheinung bringt, was der einzelne Punkt oder das Individuum nur höchst unvollkommen gewähren kann, ruft Mephistopheles unwillig aus:

Bas sich dem Nichts entgegenstellt,
Das Etwas, diese plumpe Welt,
So viel als ich schon unternommen
Ich wußte nicht ihr beizukommen,
Mit Beken, Stürmen, Schütteln, Brand:
Geruhig bleibt am Ende Meer und Land!
Und dem verdammten Zeug, der Thier: und Menschenbrut,
Dem ist nun gar nichts anzuhaben!

Faust aber bliekt durch; er sieht recht wohl, daß diese Vorstellung einer höhern Lichtwelt einseitig und beschränkt wie ihr Urheber ift. Er ruft deshalb in einer Anwandlung echt göttlichen Unwillens:

So fegeft du ber ewig regen, Der heilfam schaffenden Gewalt Die kalte Teufelsfaust entgegen, Die sich vergebens tückisch ballt.

Sein Geist beruht fort in jener harmonischen Grundvorstellung des Universums, die sich auch späterhin in jenem erhabenen Gespräche, das er mit

Felfen, Bäumen und Thieren in der Ginfamkeit halt, fo unvergleichlich beurkundet.

Erhabner Geift, du gabft mir, gabft mir Alles, Barum ich bat. - -

Du führst die Neihe der Lebendigen Ber mir vorbei, und lehrst mich meine Brüder Im stillen Bufch, in Luft und Wasser kennen.

Hier, wie an andern Orten, rechtfertigt Faust demnach vollständig den Ausspruch Gottes von ihm, als er seine Scele dem Teufel zur Versuchung preisgab:

Und fteh' beschämt, wenn du bekennen mußt: Ein guter Menfch in seinem dunkeln Drange Ift sich des rechten Weges wohl bewußt.

### 17.

Faust's gänzlicher Abfall von Gott und Natur.

Der Teufel tritt als Junker gekleibet in Faust's Studirstube und rath ihm, sich fröhlich in das Ge-wühl des Lebens zu stürzen, oder, wie man zu fagen pflegt, sein Dasein zu genießen. Faust durchgeht nun ironisch einige Arten des Lebensgenusses und zeigt an ihnen das schale Einerlei für einen ewigen Geist.

Um widerwärtigften findet er am Ende den Umftand, Da der Mensch hier auf Erden ohnedies so wenig Bunfche zu befriedigen im Stande ift, daß er fich auch noch biefe menigen burch Scrupel aller Art mit ber eigenfinnigsten Krittelei gu verfummern fucht. Dan ficht gar wohl, bas Bewiffen, ober bie göttliche Stimme in uns, die ber Sinnlichkeit bes Menschen in manchen Källen fo peinigende Schranken auflegt, erhält bier eine kurze, ja etwas schnöde Abfertigung. Rauft findet diesen Gott in und chen nicht besonders großmüthig. Unter Anderm wirft er ihm vor, er sei nur geschäftig, um uns ju qualen, uns mit Wedanken. Phantaffen und leeren Traumen der Bukunft gu erschrecken; wo es aber eine Schöpfung ber Gegenwart ober ein tüchtiges Dafein nach außen gelte, giebe fich derfelbe bedachtig gurud und verleugne fo auf ein= mal seine höhere Abkunft:

Auch muß ich, wenn die Nacht fich niedersenft, Mich angstlich auf das Lager strecken; Auch da wird keine Raft geschenkt, Mich werden wilde Traume schrecken. Der Gott, der mir im Busen wohnt, Kann tief mein Innerstes erregen; Der über allen Kraften thront, Er kann nach außen nichts bewegen.

Die innere Reinheit bes Bufens, Die uns bas Chriftenthum, von feinem hochften Standpunkte aus

betrachtet, so bringend anemwnehlt, ja jogar als ben einzigen Weg zur Rückfehr in Gott bezeichnet, ift bem Fauft zum Geheimniß geworden, bas er gwar in seinem Margaretheben zu ahnen, aber nicht in lebendiger That und Sandlungeweise für fich felbst gu ergreifen weiß. Da er nun einmal aus dem Mittelpuntte aller sittlichen Schöpfungen verschlagen ift, jo fann er gulett nicht umbin, in Befriedigung irdischer Belüfte ben Simmel auf Erden zu suchen, und ba ber bobere Beift in ibm eben diefe Bergnuqungen auf Das Unerbittlichste richtet, so zeigt er sich auf Diesen bobern Beift felbit, mogegen Auflegung folder Beschränkungen burch Warnung vor thierischem Rudfalle, höchst ungehalten. Willst bu, scheint er gu fagen, mir als Sinnenmenschen die Gottheit fo gebieterisch aufnöthigen, so gib sie mir auch gang und lag mich frei und frisch in biefen Rreisen schaffen, vollbringen, mas Göttern gehört! Berichone mich aber - und darum muß ich bitten - mit jener halben qualvollen Schöpfung, die das Thier in mir belästigt und ben Engel boch nicht frei macht. Immer tiefer in solche und ähnliche Melancholien verfinkent, icheint ihm am Ende der Tod von allen Gaben diefer Erde die munichenswerthefte gu fein. Mephiftopheles bemerkt indeg spottend:

Und doch hat Jemand einen braunen Saft In jener Nacht nicht ausgetrunken,

Dies bezieht fich auf jene mit Gift angefüllte Phiole, die Fauft beim Klange der Offerglocken aus ber Sand entfallen mar. Fauft ift bierauf feiner Schwachheit eingeständig und flagt fich felbft an, nicht Beiftesftarte genug in jenem entfcheibenden Augenblicke befessen zu haben. Gin unbekanntes Etwas, ein Rest findlich religiöser Gefühle habe ihn damals an der Ausführung feines männlichen Vorsates verhindert. Unmuthiger als je ergießt er fich nun in einem Fluch über Alles, mas bem Menschen burch Täuschungen ber Ginnenwelt über die Spanne des Augenblicks binmegbilft, oder ihm barin etwas Betrügliches vorgaufelt. Nichts wiffen will er fortan von Liebe ber Gefchlechter, von Befit und Eigenthum, von Saufern, Garten und Palaften, von berühmt werden und einen großen Namen erlangen; ber Simmel jenseits tann ihm für ben verlorenen Simmel biesfeits feinen Erfat gewähren; ja fogar die En= gelsgeduld, die den Menschen durch alle diese dun= feln Prüfungestufen bindurch fo ungertrennlich begleitet, um ihm ba, wo er strauchelt, freundlich die Sand zu reichen, wird von Fauft in biefer trubfeligen Stimmung verfannt, auf bas bitterfte gefcmaht und mit ihrem gangen beglückenden Gefolge, dem Glauben und der Hoffnung, in das Reich der Birngespinnste verwiesen:

Fluch fei der Beffnung, Fluch dem Glauben, Und Fluch vor allen der Geduld!

Hier erscheint nun die ganzliche Verödung in Faust's Busen; wir find mit ihm an eine Grenze gelangt, wo ihm die Erde nichts mehr bieten kann. Mit vollem Necht fingt daher auch der Geisfterchor:

Weh! weh! Du hast sie zerftört, Die schöne Welt, Mit mächtiger Faust; Sie stürzt, sie zerfällt! Ein Halbgott hat sie zerschlagen! Bir tragen Die Trümmer ins Nichts hinüber, Und klagen Ueber die verlor'ne Schöne.

Zugleich aber verlocken fie, ihrer dunkeln Natur gemäß, Fauft zu der betrüglichen Hoffnung, mitten im Weltenbrand eines Planeten eine neue, ja wol gar schönere Pflanzung anzulegen:

Mächtiger Der Erdenföhne, Prächtiger Baue sie wieder, In beinem Busen baue sie auf! Ohne Gtanbe, Liebe und Hoffnung, also ein Gebäude ohne Fundament; wie wird es nun beginnen? oder wie foll es Bestand haben?

> Neuen Lebenslauf Beginne, Mit hellem Sinne, Und neue Lieder Tonen barauf!

Je naber mir ben neuen Bau gu Fauft's Lebensglück, wie es ihm Mephistopheles entwirft, betrachten, je mehr zeigt fich uns beffen Sinfälligkeit. Sich in Das Gewühl der Welt zu fturgen und der Sinnenluft auf alle erdenkliche Weise zu frohnen, bas, nicht mehr und nicht weniger, ist es, worauf benn boch die Weisheit von ihm und Seinesgleichen am Ende hinausläuft. Gine Ahnung davon fliegt ben Fauft nicht nur an, er fpricht fie fogar auf das Deutlichste aus. Ich kenne beine murmftichigen Gaben, spricht er; melches von beinen herrlichen Erdengutern willst du mir bieten? Wie möchte auch Deinesgleichen je die Unruhe einer Menschenbruft zu ermeffen im Stande fein? Saft bu beine Speifen vorzuseten, die nie fattigen? Dder kannst bu nur Baume zeigen, die täglich neu blühen und wieder ausschlagen? Mich ekelt die ewige Wiederkehr Dieses gestrigen Laubes, Dies Marchen, Das, immer

dasselbe, am Morgen erzähtt wird und am Abend wieder dahinstirbt:

Beig' mir die Frucht, die fault, eh' man fie bricht, Und Baume, die fich täglich neu begrünen!

Sollte mich aber jemals ein Augenblick so schwach finden, daß irgendeine von jenen Welterscheinungen, die ich zuvor verstuchte, Ruhmsucht, Wissenschaft, Weibergunst, Rebensaft meine Sinne verlockten und die soeben abgeschüttelten Fesseln mir aufs neue wieder anlegten, so will ich dir verfallen sein und in jener Welt dienen, wie du mir in dieser gedient hast, also auch, daß das hier von mir Gesagte zwisschen uns als ein unverbrüchlicher Vertrag gelten soll. Ich weiß längst, daß feine Freude mehr an diesem Erdball für mich aufblüht, sowie, daß alle deine Kunst eitel Blendwerk ist; aber ich will mich bestäuben, und für diese Aufgabe und ihre Lösung bist du gut genug:

Rannst du mich schmeichelnd je belügen, Daß ich mir felbst gefallen mag, Rannst du mich mit Genuß betrügen: Das sei für mich der lette Lag! Die Wette biet' ich!

Mephistopheles.

Top!

Fauft.

Und Schlag auf Schlag!

Werd' ich zum Augenblicke fagen: Berweile boch! du bift so schön! — Dann magst du mich in Fesseln schlagen, Dann will ich gern zu Grunde gehn! Dann mag die Todtenglocke schallen, Dann bist du deines Dienstes frei, Die Uhr mag stehn, der Zeiger fallen, Es sei die Zeit für mich vorbei!

### 18.

Mephistopheles. Deffen Gutachten über die vier Facultäten.

Diese Scene ist sehr merkwürdig, weil der Teuset darin seine Ansichten von Kunft, Wissenschaften und Gelehrsamkeit niederlegt. Um indeß Alles recht zu verstehen, muß man, wie in einem Hohlspiegel, Alles verkehrt lesen. Durchgängig herrscht eine scharfe, schneidende Ironie. So z. B. empsiehlt der Teusel dem jungen, angehenden Discipulus, sleißig Hefte zu halten, nachzuschreiben u. s. w.

Doch euch bes Schreibens ja befleißt, Als dictirt' euch ber heilig' Geist!

Vom Denken ift gar nicht die Rede. Auch die Theorie, oder die Beichäftigung mit bem Getrennten,

Albacsonderten, wird als ein zweiter Hauptpunkt ber Bilbung, wie fie es nennen, bem Schüler auf bas angelegentlichste vom Teufel empfohlen. Freilich ift der Weg des Genius ein anderer, als den die Menge wandelt. Das lebensvolle Genie, obwol es iene, bem eigentlichen Wefen ber Dinge abgenommenen traurigen Schattenriffe, die vertrochneten Linien, Birfel und Dreiecke, als Grundformen wahrhaftig anerkennt, ja dieselben sogar als Bedingung, als Fundament alles Dafeins unförperlich voraussett, fo mag es fich boch keineswegs aus bem mahren Leben ausscheiden und in Trennungen einlassen, die der Natur fremd und bochftens nur ein Antheil menschlicher Schwachheit find. Es ist in feinem innern Wefen Gins mit Gott; es ruht, so zu fagen, in dieser ungetrennten Einheit und weiß, gleichsam burch Instinct belehrt, daß alles Theoretische sein Ziel nothwendig verfehlt und eben, weil es trennt, auch nicht im Stande ist, bas geringste Gange, fei es ein Pfirfichfern, eine Erdbeere oder ein Mückenfuß, auf seinem abgezogenen Wege hervorzubringen. Mephistopheles ergött dagegen dies ironische Gespensterwesen über die Magen :

Und wenn das Erft' und Zweit' nicht war', Das Dritt' und Biert' war' nimmermehr. Das preisen die Schüler aller Orten, Sind aber keine Beber geworden.

### Dem Schüler ift's freilich

von alle dem fo dumm, Als ging' mir ein Muhlrad im Kepf herum.

Der Asmodi aber tröstet ihn damit, je länger man die spanischen Schnürstiefeln trage, je besser werde man sie auch gewohnt, und je länger man die schwarzen entleibten Schattenrisse ansehe, je sonnenklarer werde es Einem davon vor den Augen:

Das wird nachstens ichon beffer geben, Wenn ihr lernt Alles reduciren Und gehörig claffificiren.

Auf jeden Fall, und wo die Theorie ihm gar zu trocken würde, rath er ihm fublim an, diefelbe, z. B. in der Medicin, mit etwas Sinnengenuß oder Sünde zu versetzen.

#### 19.

Von der Metaphysik und ihren falschen Vorstellungen, die bäufig durch sie über Gott verbreitet werden.

Es darf wol nicht befremden, daß Mephiftopheles hier wie überall fich im Getrennten wohlgefällt. Aller Frethum, wie in der Kunft fo in der Wiffen-

ichaft, geht ja eben, wie ichon bemerkt, aus ber unfeligen Trennung von Gott und Ratur, von Scele und Leib, von Beift und Materie bervor. Es gab Bölfer, die prächtige Tempel bauten und barin gulett einen Avis, eine Zwiebel anbeteten, wie die alten Meanpter. Da haben wir, mas der sinnreiche, tiefe Schelling mit vollem Rechte eine gottlose Natur nennt. Undere dagegen bachten fich Gott als ein rein geiftiges, verflärtes, völlig von aller irdifchen Erscheinung abgeschiedenes Wefen, das droben im blauen Simmel basite und sich, wie Richte fagt, von Morgen bis jum Abend auf seinem Throne Pfalmen und Loblieder eine gange Ewigkeit hindurch vorsingen laffe. Gine fo geiftlose Unterhaltung, daß schon hier auf Erden ein halbweg tuchtiger Dann sie verschmähen und bald mude bekommen wurde, wie follte fie benn fur das höchste aller Wefen irgend genügend erfunden werden? Inzwischen wird, mer die Geschichte der Philosophie mit einiger Aufmerkfamkeit durchliest, gemeiniglich nur zwischen jenem naturlosen Gott oder einer gottlosen Natur zu mählen haben. Bon einer murdigen Durch: bringung beider im Goethe'schen Sinne (vergleiche beffen frühere Meußerungen) wird wol nur felten die Rede fein. Ebendeshalb steht die Lehre von dem in Die Beit gekommenen leidenden Gott, gehörig aufgefaßt, als Fundament aller Philosophic so einzig boch, so unübertroffen ba. Das Chriftenthum ift chen badurch

Christenthum, daß es die bochfte und allgemeinste aller Ideen ausspricht, und bag fein Mensch auf Diesem Wege je weiter vorzudringen vermag. Ware nämlich fein leidender Gott in ber Beit, bas beißt, mare nichts vorhanden, mas die flüchtigen Erscheinungen der Gegenwart durch Sitte und Erhabenheit der Gefinnung abelte, und fo ihr namenloses Leiden im Wechsel aller irdischen Verhältniffe erträglich machte. so würde man sich bald versucht fühlen, dem edeln Menschen als dem eigentlichen Gott des Menschengeschlechtes Berehrung zu bezeigen, ja Altare zu errichten. Denn in der That ift ein edles Wefen, das nur ein Leben zu verlieren hat und daffelbe freudig für seine Freunde, ja für seine Reinde, baransett, bei weitem bem erbarmungelosen Gott verzuziehen, ber oben für fich felbst in trauriger Abgeschlossenbeit sein Dasein führt, völlig unbefummert barum, ob Millionen hier unten einem rathlosen Zufalle da= hingegeben sind. Mit gleichem Rechte, wie sold ein Gott, möchten benn auch wol die Räber ber Natur dem Menschen, indem sie ihn zermalmen, Anbetung abfodern. Da haben wir denn genau wieber Das, mas Schelling unter einem naturlofen, bas beißt, unter einem von Natur ausgeschiebenen Gott verstand. Sein Wefen wird fo gart, fo bunn, fo durchfichtig von den Unhangern Diefes Spftems gedacht und durchgeführt, daß er gulett lieber gar

nicht erscheint und der Schöpfer darüber seine Schöpfung verliert. Erst fängt man freilich nur damit an, die Natur als völlig außer ihm zu bestrachten, sodann nur noch ein paar Schritte weiter, und das Irrewerden an seinen Werken wird gar bald das Ableugnen des ewigen Urhebers selbst gleichsam zur nothwendigen Folge haben. Unselige Trennung!

#### 20.

# Goethe's Glaubensbefenntnig.

Wie anders Goethe im "Faust". Da ist von keiner Zeit, von keiner Gegenwart, von keiner Zustunft in Gott die Rede; da ist es nur ein Athem, der in sichtbar unsichtbarer Nähe, wie er dem mensche in sich aufnimmt:

Ber barf ihn nennen, Und wer bekennen: Ich glaub' ihn! Ber empfinden Und sich unterwinden, Bu sagen: Ich glaub' ihn nicht! Der Allumfasser, Der Allerhalter, Raft und erhalt er nicht Dich, mich, fich felbft? Wölbt fich der Simmel nicht dadroben? Liegt die Erde nicht bierunten fest? Und freigen, freundlich blickend, Ewige Sterne nicht berauf? Schau' ich nicht Aug' in Auge bir, Und dranat nicht Alles Rach Saupt und Dergen dir, Und webt in ewigem Geheimniß, Unfichtbar, fichtbar, neben bir? Erfüll' davon dein Berg, fo groß es ift, Und wenn du gans in dem Gefühle felig bift, Menn' es dann, wie du willst; Denn's Gluck! Berg! Liebe! Gott! 3ch habe feinen Damen Dafur! Gefühl ift Alles; Name ift Schall und Rauch, Umnebelnd Simmelsglut!

oder irgend einem Dichter über das Wesen Gottes je gelungen ift. Sie gibt mit wenig Worten den Sauptinhalt aller echten Philosophie und Metaphysif, die Gott und die Natur nicht trennt, sons dern selig miteinander vereint.

21.

Wie Mephistopheles das Patronat über alle Wortmenschen und Scholastifer übernimmt, und was auf diesem Wege zu hoffen ist.

Wie follte darum ein Mephistopheles von einem Wege, der zu solchen Resultaten führt, nicht gelesgentlich abrathen? Auch in der Theologie spielt der Teufel den Scholasticus und stellt auch hier das leere Wort ohne alle Begriffe obenan. Warum er auch in diesem Fache dem Getrennten so hold ist, darüber läßt er uns keineswegs in Ungewischeit, ins dem er sagt:

Denn eben, wo Begriffe fehlen, Da stellt ein Wort zur rechten Zeit sich ein. Mit Worten läßt sich trefflich streiten, Mit Worten ein System bereiten, An Worte lößt sich von bereiten,

Statt jener wahrhaften Theologie also, wodurch der Mensch Gott in sich ertebt und in verwandter Reinheit des Herzens ein Engel zu den andern Engeln in seinen ewigen Ursprung wieder zurücksehrt, zeigt ihm der Teufel eine andere Kunft, die ihn an den Außenwerken der Religion verhaftet und jenen gefährlichen, nichtigen Streit um hohle Lehren und

Dogmen, wie er mishellig genug durch die dunkeln Jahrhunderte widerklingt, immer wieder aufs neue anzufachen und zu erwecken geschäftig ift.

Nachdem er so alles echte Wiffen in bem Schüer abgetödtet und ihm dagegen die Wortwiffenschaft als das höchste Aleinod empfohlen hat, schreibt er ibm, damit auch die lette Gabe, Die der Menfc einer aufgeblähten, falichen Gelehrfamkeit verdankt, ber Stolz, ja nicht außenbleibe, als Begenfat driftlicher Demuth in fein Stammbuch höhnisch benfelben Spruch ein, womit ber Teufel einst unfer Aller Stammutter, Eva, ale er ihr ben Apfel gab, jum Kalle verlockte: "Sobald ihr von dieser Frucht effen werdet, find eure Augen aufgethan und ihr wer-Det Gott gleich fein." Raum aber wendet der glaubige und bocherbaute Schüler ben Rucken, so legt der Teufel bas ehrliche Geständniß ab: bem Scholar folle ichon einmal auf diesem Wege eines hohlen menteumen vor feiner Gattahnlichkeit bange werden:

Folg nur dem alten Spruch und meiner Muhme, der Schlange;

Dir wird aewiß einmal bei deiner Gottabnlichkeit bange.

22.

Das Paradies auf Erden. Lette Station in Auerbach's Keller.

Es war eine Ratt' im Rellernest, Lebte nur von Fett und Butter, Hatte sich ein Ranzlein angemäst't, Als wie der Doctor Luther. Die Köchin hatt' ihr Gift gestellt; Da ward's so eng ihr in der Welt, Als hatte sie Lieb' im Leibe!

Diesem echt niederländischen Gemälde ist es häusig vor dem Richterstuhle des feinern Geschmackes wie ähnlichen Schilderungen des Shakspeare ergangen. Dbiges Lied bezieht sich eigentlich auf den Streit von Siebel und Frosch. Der Frosch singt durchaus in zärtlichen Accenten:

Schwing' dich auf, Frau Nachtigall, Gruf mir mein Liebchen gehntaufend mal!

Man sieht wohl, diesem hängt der Himmel noch ganz voll Geigen; dem Siebel dagegen scheinen wirklich schon einige Saiten gesprungen zu sein. Er hat Erfahrungen über die Falschheit der Weisber in puneto puneti gemacht und fällt daher Falt, Goethe.

bem Frosch ziemlich barbeifig mit ben Worten in bie Rebe:

Dem Liebden feinen Gruß! 3ch will taven nichts beren!

Ehren-Frosch aber läßt fich in Durchführung seines zärtlichen Themas durchaus nicht irre machen, fonbern fährt in standesmäßigen Seufzern fort, seinem gefühlvollen Herzen Luft zu machen:

Riegel auf! in stiller Nacht. Riegel auf! der Liebste wacht. Riegel zu! des Morgens früh.

Siebel aber schüttelt den Kopf und warnt vor der Liebeheuchlerin, die ihm als einem braven Kerl nur kurz zuvor erft so schrecklich mitgespielt:

Ja, singe, singe nur, und lob' und rühme sie!
Ich will zu meiner Zeit schon lachen.
Sie hat mich angeführt, dir wird sie's auch so machen.
Zum Liebsten sei ein Kobold ihr beschert!
Der mag mit ihr auf einem Kreuzweg schäfern:
Ein alter Bock, wenn er vom Blocksberg kehrt,
Wag im Galopp noch gute Nacht ihr meckern!
Ein braver Kerl von echtem Fleisch und Blut
Ist für die Dirne viel zu gut.
Ich will von keinem Gruße wissen,
Uls ihr die Fenster eingeschmissen!

Brander legt fich nun mit einem allegorischen Liede von einer fetten Ratte zwischen die streitenden

Parteien. Er vergleicht ben armen Siebel, wie ihn die Liebe abzehrt, mit einer wohlbeleibten Ratte, der eine muthwillige Küchenmagd Gift gestellt. Schon an sich sei das arme Ding zu bedauern, wenn es ihm nun in den Eingeweiden sneipe, sodaß es in allen Ecken und Winkeln der Küche herumfahre; aber sein Zustand werde noch bedauernswerther, wenn es vielleicht in demsselben Augenblicke, wo es schon auf dem letzten Loche pfeise, noch Hohn und Spott von der schönen Vergifterin erfahren müsse. Siebel ninmt diesen Gesang mit einem sentimentalen Unmuth auf, ohne, wie es scheint, die rechte Beziehung darin, und daß es auf ihn und seine unglückliche Liebe damit gemünzt sei, zu ahnen. Dies geht sonnenklar aus den Worten hervor:

Wie fich die platten Buriche freuen! Es ift mir eine rechte Kunft, Den armen Ratten Gift gu ftreuen!

Brander und Altmaper dagegen erklären sich dieses Nattenbild im verliebten oder vielmehr durch die Liebe vergifteten Siebel ganz natürlich durch die Wahlver-wandtschaft seines Schmerbauches und seiner kahlen Platte:

Der Schmerbauch mit der kahlen Platte! Das Unglück macht ihn gahm und mild; Er sieht in der geschwollnen Ratte Sein gang natürlich Ebenbild. 23.

Das Lied vom Könige und vom Floh.

Es war einmal ein König, Der hatt' einen großen Floh!

Der Sinn dieses humoristischen Liedes beruht auf nachfolgender Ansicht. An den Höfen schleicht sich oft heimliches Ungezieser ein, das zu großem Ansehen gelangt und Band und Stern davonträgt. Sobald dasselbe auf dem Plate ist, den es sich zu erlangen vorgesetzt, so muß sich Alles auf das Ehrerbietigste vor ihm schmiegen und bücken, und ist doch nur eitel Ungezieser. Wie glücklich ist dagegen das Volk, das sich doch wenigstens Lust machen und seiner Haut erwehren kann, wo solche heimliche Praktikenmeister ihm in den Weg treten:

Chorus (jauchzenb). Wir knicken und ersticken Doch gleich, wenn einer fricht!

Dahingegen am Hofe muß die Königin felbst ganz leise auftreten, wo irgend folche Insetten zu Lieblingen des regierenden Herrn heranwachsen; da fingt denn auch Altmaher:

Es lebe die Freiheit! Es lebe der Bein!

# Dies Teufelslied fängt mit dem Berfe an:

Es war einmal ein König, Der hatt' einen großen Floh, Den liebt' er gar nicht wenig, Als wie seinen eignen Sohn.

# Sogar auf eine Sofuniform ift es abgefeben :

Da rief er seinen Schneiber, Der Schneiber kam heran: Da, miß bem Junker Rleiber, Und miß ihm hofen an!

In Sammet und in Seibe Bar er nun angethan, hatte Bander auf dem Kleide, hatt' auch ein Kreuz daran, Und war sogleich Minister, Und hatt' einen großen Stern. Da wurden seine Geschwister Bei Hof auch große herrn.

Und herrn und Frau'n am hofe, Die waren fehr geplagt,
Die Königin und die Zofe Gestochen und genagt; Und durften sie nicht knicken, Und weg sie juden nicht. Wir knicken und ersticken Doch gleich, wenn einer sticht! 24.

Von Hofunisormen, Schneidern und deren Verdienst um die Weltgeschichte.

Welche Suldigung, die hier bem Schneiderverdienste um die Weltgeschichte widerfährt! Rleider machen Leute, folglich auch Bifchofe und Pralaten, Junker, Marschälle und Sofmarschälle. Ift ber Rock nur erst einmal fertig, und steckt ber Junker Darin, der Charafter fommt ichon hinterdrein. Es ift eine icone Willfür von dem Regenten; er hat fich nun einmal in den Ropf gesett, es koste, mas es wolle, aus diefem Blob einen Junter zu machen, und fiebe da, es glückt ihm - versteht sich mit Bulfe bes Schneibers - auch wirklich. Gigentlich hat ber Berr, Die Sache von dem gehörigen Standpunkte betrachtet, auch gang Redit. Es ift ja mehr ber Glaube an den Rock, den der Mann trägt, als an den Mann felbst, der darin steckt, mas die Belt von jeher regiert hat. Gesett nur ben einzigen Kall, daß alle Uniformen und Ordenshabite einen und benfelben Schnitt hatten; welche unfägliche Verwirrung in der Weltgeschichte mußte bavon die unausbleibliche Folge fein! Seit ber Stand ber Unfculd einmal durch Eva verwirkt worden und die Sunde in die Welt gekommen ift, muffen die Schneider nothwendig eine Hauptrolle übernehmen, fo wenig auch diefer Sat in seiner völligen Allgemeinheit bis jett erkannt worden ift.

25.

Von natürlichen Zaubertränken und deren Wirkung im Volke.

Auerbach's Weinfeller.

Mephistopheles (mit seltsamen Geberden) Trauben trägt der Weinstock, Hörner der Ziegenbock! Der Wein ist saftig, Holz die Reben, Der hölzerne Tisch kann Wein auch geben. Ein tiefer Blick in die Natur! Hier ist ein Wunder, glaubet nur!

Hier spielt derselbe Humor des Dichters wie auf dem Blocksberge, wo er eine so tiefe und lebensvolle Ansicht der Natur entwickelt, daß dieselbe den gemeinen Augen völlig wie Zauberei erscheint und besonders die Aufklärer, die gern den Geist mit Händen greifen oder mit der Elle ausmessen wollen, in die größte Verlegenheit setzt.

Der Wein ift faftig, Solg bie Reben, Der holzerne Tifch fann Wein auch geben.

Böllig, wie wenn die Beren um Malpurgis auf einem vertrockneten Befenstiele zum alten Bauberberge reiten, was benn doch wol feine andere und tiefere Deutung guläßt als die urfundliche, bag bem allgemein erwachenden Leben ber Natur, besonders dem Alles verjungenden Frühlinge, es eigen ift, baß jeder Stock und jedes vertrocknete Reifig, zauberisch von ihm angerührt, in Verbindung mit Morgenund Abendroth, seine groben Sullen schmelzen und eine Pfirsich, eine Rose oder eine Traube werden fann. Wem feine Ahnung von biefem innern gewaltigen Naturleben felbst ba nicht aufgegangen ift, wo er Goethe's Gartengespräche, Deffen Unterhaltung mit Cocons und Schlangen (Siehe S. 32) gelesen hat, der vermesse sich nur nicht, so einen fittlich schönen Standpunkt er auch übrigens in ber Welt einnehmen mag, über Goethe's Berdienst im Bangen ein gerechtes Urtheil zu fällen. Die Unerkennung Goethe's ober vielmehr beffen gehörige Burdigung hangt noch von gang andern Dingen ab.

Doch unsere Gesellschaft in Auerbach's Keller ift indessen sehr laut geworden. Man höre nur, wie fräftig der gergesensche Rundgesang klingt, den die Handwerksburschen soeben anheben:

Uns ift gang kannibalisch wohl, Als wie funfhundert Sauen!

Bier zeigt ber Teufel dem Fauft bie eigentlichen Pforten des Bolksparadieses auf Erden, und wie wohl es feiner Gemeinheit in Diefem finnlichen Treiben ift. Im Prologe trug er sogar in der Mitte himmlischer Heerscharen Gott ben bescheibenen Wunsch vor: Dem Menschen jenen fleinen Bruch von Bernunft lieber zu nehmen, um ihn mit Beseitigung aller geiftigen Unsprüche seinen echten Standpunkt in der Thierwelt einnehmen zu laffen. Sier zeigt fich nun diefes mephistophelische Glückseligkeitespitem in seiner schönsten Anwendung. Uebrigens find Diese Auerbach'ichen Gergesener, wie man sieht, von ben wirklichen Gergesenern himmelweit unterschieden. Dort sturzt sich ber Teufel in fünfhundert Gauc, die den widerwärtigen Gast freilich aufzunehmen gezwungen find. Sier ift ber Fall völlig umgefehrt, und vier oder funf Sandwerksburschen fobern den Teufel an der Spite von fünfhundert Säuen heraus, sich in sie zu fturzen. Ja, sie versichern und fogar, daß dies bereits geschehen ift, und daß fie funfhundert Gergefener in ihrem Leibe hätten, ohne sich badurch im geringsten belästigt zu fühlen, im Gegentheile, daß ihnen recht kannibalisch wohl dabei zu Muthe ware.

Diese grobe Bestialität widersteht denn freilich dem Faust, obgleich er den Schlingen einer verfeinerten Sinnlichkeit, wie so viele Menschen in der Folge dennoch nicht auszuweichen im Stande ist. Sehr humoristisch sind auch vom Dichter die gewöhnlichen Folgen eines Weinrausches, ganz im Sinne des Volkes, das jeden Stoff zu Wundern verarbeitet, feenhaft dargestellt. Sie sehen doppelt, balten ihre eigenen Nasen für Weintrauben und wollen sich dieselben vom Kopse herunterschneiden.

> Mephistopheles (mit ernsthafter Geberbe). Falsch Gebild und Wort Berändern Sinn und Drt! Seid hier und dort!

> > (Gie fteben erftaunt und feben einander an).

Altmaher.

Wo bin ich? Welches schone Land!

Frosch.

Beinberge! Seb' ich recht?

Siebel.

Und Trauben gleich gur Sand.

Brander.

hier unter diesem grunen Laube, Geht, welch ein Stock! feht, welche Traube!

(Er faßt Siebeln bei ber Nafe. Die Anbern thun es wechfel: feitig und heben bie Meffer.)

Könnten sie doch nur dem Geiste des Weines auf die Spur fommen, oder ihn, wie es Aller

Wunsch und Verlangen ift, mit Sanden greifen, fogleich murbe es beißen:

Stoft gu! der Rerl ift vogelfrei!

Aber eben da liegt der Anoten, und Mephistopheles steht vor dem Fasse. Alltmaper dagegen beflagt fich, daß es ihm bleischwer in den Füßen liege, was freilich unter folden Umftanden durch= aus nicht mit rechten Dingen zugeben fann; irgend Temand hat es ihm nothwendig angethan. Bon inwohnenden geheimen Rräften ber Natur will bas Bolk burchaus nichts wiffen, fondern verforvert Alles, mas ihm an diefen Grenzen aufstößt, in Beren und Gespenster. Diese mit ihrem siegreichen Lichte zu verscheuchen, ift freilich für die Aufflärung feine fehr verwickelte Aufgabe; wo fie aber tiefer in das wundervolle Fundament der Natur sclbst geräth und dieses antastet, muß sie bald einschen lernen, daß sie zwar die Sulle des Bun= bers, aber feineswegs das Wunder felbst gerftoren fann.

26.

Die Kagengeister in der Berenfüche, nebst Commentar zu einigen ihrer Drafelsprüche.

Mephistopheles und Faust treten herein und merden von den Larven, die hier an den Töpfen herumsitzen und guirlen und kochen, in einem Tone begrüßt, der durch den Diphtong Au der Ratensprache sehr verwandt ist:

Mephistopheles.

Sieh, welch ein zierliches Geschlecht! Das ist die Magd! das ist ber Knecht! (Bu ben Thieren.)

Es scheint, die Frau ift nicht gu Sause? Die Thiere.

Beim Schmause, Aus dem Haus, Zum Schornstein hinaus!

So charafteristisch schon dieser Eingang ist, so übertrifft boch, was folgt, ihn noch bei weitem:

Mephistopholes.

So fagt mir doch, verfluchte Puppen! Bas quirit ihr in dem Brei herum?

Thiere.

Wir fochen breite Bettelsuppen.

Mephistopheles.

Da habt ihr ein groß Publicum.

Die "breiten Bettelsuppen" beziehen fich wol ironisch auf den breiten Aberglauben, der fich mit einem dicken, handgreiflichen Schatten bei allen Bolfern burch bie gange Weltgeschichte binlagert. Meerkagen, Beren, Hofuspokus aller Art, unverständliche, ja völlig finnlose Worte und Zahlen begegnen uns überall, wo von Untersuchungen höherer Gegenstände die Rede ift. Das war ja eben die Faust so wohlbekannte Umgebung des Lügengeistes, die ihn gleich vom Anfange herein so widrig anckelte. Mephistopheles aber versichert ihn: das fei nur so die ungefähre Einfleidung, womit die Bere ihre so grundlich tiefe Wiffenschaft bemantle und an der Dberfläche diefer Welt einführe. Wie und auf welchem Wege es die Katengeister anwandelt, Menfchen zu fein, ift auch febr humoristisch gedacht und zeigt von guter Bekanntschaft mit dem buntverworrenen Weltlaufe.

Der Rater.

D würfle nur gleich, Und mache mich reich, Und laß mich gewinnen! Gar schlecht ift's bestellt, Und war' ich bei Geld, So war' ich bei Sinnen!

Mephistopheles.

Wie gludlich wurde fich der Uffe ichagen, Konnt' er nur auch ins Lotto fegen!

Die jungen Meerkätzchen bringen zwischen diefem Gespräche eine große Augel gerollt; daran
fnüpft der alte philosophische Geldkater eine Beltbetrachtung über die Hinfälligkeit der Formen und
die Ewigkeit der Geister, die dahinter ihr Wesen
treiben.

Der Rater.

Das ist die Welt: Sie steigt und fällt, Und rollt beständig; Sie klingt wie Glas; Wie bald bricht das? Rie bald bricht das? Ist hohl inwendig; hier glänzt sie sehr, Und hier noch mehr. Ich bin lebendig! Mein lieber Sohn, halt' dich davon! Du mußt sterben! Sie ist von Thon, Es gibt Scherben.

Man sieht, der Katengeist spricht gleichsam inftinctmäßig größere Dinge aus, als er wol selbst weiß.
Darüber naht die Here, um Faust das bewußte Liebestränkten zur Verjüngung einzurühren. Die Katengeister nöthigen Mephistopheles indeß auf einem Sefsel zu siten; sie bringen ihm einen Wedel, den er

statt bes Scepters in die Hand nimmt. Darauf be-

hier fig' ich, wie der Renig auf dem Throne Den Scepter halt' ich hier, es fehlt nur noch bie Rrone.

Die Thiere verschaffen ihm auch diese und bitten ihn zugleich, durch ein neues, instinctmäßiges Aufbligen richtig geführt, die zerbrochene Königsfrone mit Schweiß und Blut wieder zusammenzuleimen. Ein Wunsch, der, in seiner ganzen Tiese erwogen, so politisch klingt, daß man schwören sollte, die Kakensgeister hätten wie die alte römische, so die neue Neichsgeschichte Capitel für Capitel mit allen ihren Entthronungen und Meuchelmorden vom Anfange des ersten bis zu Ende des letzten Krieges durchlesen. Sie sind aber auch selber dieses Fundes so froh, daß sie darüber gleichsam in ein berauschendes Entzücken ausbrechen:

Nun ist es geschehn! Wir reden und fehn, Wir hören und reimen!

In diesem Kahengespräche ist, wie man wohl sieht, ein gar verwegener Unsah zur Menschheit enthalten. Faust fühlt sich dadurch nicht wenig beunruhigt, und Mephistopheles selbst greift mitunter an seinen Kopf, ber über alle diese Wahlverwandtschaft in ein höchst

wunderliches Schwanken geräth, findet sich aber doch gleich wieder durch das naive Eingeständniß der Katengeister zurecht, daß lediglich der Neim ihnen diese erhabenen Gedanken eingegeben habe. Wie Faust in der Folge aus den Händen der Here den Trank nehmen soll, woran seine Wiederverjüngung geknüpft ist, fallen ihm von neuem die klingenden Gläser, die singenden Kessel, die in einen Kreis mit Büchern umhergestellten Meerkaten höchst widerwärtig auf:

Kauft.

Nein, sage mir, was soll das werden? Das tolle Zeug, die rasenden Geberden, Der abgeschmackteste Betrug, Sind mir bekannt, verhaßt genug.

Mephistopheles.

Ei, Possen! das ist nur zum Lachen; Sei nur nicht ein so strenger Mann! Sie muß als Arzt ein Hokuspekus machen, Damit der Saft dir wohl gedeihen kann.

Die Here fängt nun an mit großer Emphase aus einem Buche zu lesen. Dieses ist mit lauter Unsinn und Widersprüchen angefüllt, worin man freilich am Ende eine ironische Beziehung nicht verkennen kann. Blutig geführte Streitigfeiten, worüber die Scheiterhaufen nur erst kurzelich verlöscht sind, gehören mit zu den Ingredienzien dieses von Meerkaten gerührten Heren-

breis, der leider so oft brennend in die Weltgeschichte überläuft.

Die Here.

Du mußt verstehn!

Aus Eins mach' Zehn,
Und Zwei laß gehn,
Und Drei mach' gleich,
So bist du reich.

Berlier' die Bier!

Aus Fünf und Sechs,
So sagt die Her',
Mach' Sieben und Acht,
So ist's vollbracht!
Und Neun ist Eins,

Das ift der Heren Einmaleins. Fauft.

Mich dunkt, die Alte fpricht im Fieber.

Und Behn ift Reins.

Mephistopheles.

Das ist noch lange nicht vorüber;
Ich kenn' es wohl, so klingt das ganze Buch.
Ich habe manche Zeit damit verloren;
Denn ein vollkommner Widerspruch
Bleibt gleich geheimnisvoll für Kluge wie für Thoren.
Mein Freund, die Kunst ist alt und neu:
Es war die Art zu allen Zeiten,
Durch Orei und Eins, und Eins und Orei,
Irrthum statt Wahrheit zu verbreiten.
So schwäht und lehrt man ungestört!

Wer sieht nicht, wie geschieft hier der Dichter den guten Rath befolgt, den ihm der Humor oder die Lustige Person im Prologe gegeben hat. Unter der Maske eines gothischen Scherzes berührt er wie von ungefähr Wahrheiten, die mit so blutigen Zügen fast jedem Blatte der Weltzgeschichte eingeschrieben sind.

#### 27.

## Faust's Himmelszwang.

Alls Faust den Fluch über Alles, was die Welt der Erscheinungen ihm irgend bieten konnte, ausssprach, war allerdings auch Unschuld, Anmuth und der Reiz weiblicher Schönheit mit in diesem Fluch begriffen. Ja, Faust setze sogar als Bedingung sest: er wollte sosort dem dunkeln Reiche des Mephistopheles verfallen sein, sobald die Reigung zu irgend einem Gegenstande dieser Art sich künstighin seines Herzens anhaltend bemächtigt. Aber schon bei Erblickung des Zauberbildes von Margarethen im Hohlspiegel fängt dieser Vorsatz an schwankend zu werden. Wie er sie vollends

nach diesem auf dem Mirchwege mit dem vergriffenen Gesangbuche unter dem Arme erblickt, ruft er im höchsten Feuer der Begeisterung aus:

Beim Himmel, dieses Kind ist schon!
So etwas hab' ich nie gesehn.
Sie ist so sitt= und tugendreich,
Und etwas schnippisch doch zugleich.
Der Lippe Noth, der Wange Licht,
Die Tage der Welt vergess' ich's nicht!
Wie sie die Augen niederschlägt,
Hat tief sich in mein Herz geprägt;
Wie sie kurz angebunden war,
Das ist nun zum Entzücken gar!

Von dem Schnippischen indeß, das der Dichter in der Eingangssene Margarethen beilegt, ist im Fortgange des Gedichts weiter die Rede nicht. Es scheint dort mehr aus Verlegenheit angenommen, mehr eine des äußern Anstandes wegen von ihr eingelernte als natürliche Rolle zu sein. Man sieht dies auch aus einer in der Folge vorkommenden Acußerung des artigen Kindes, wo sie sich über Faust's zu rasches Vorschreiten bei ihrer ersten Befanntschaft am Kirchwege beklagt:

Es schien ihn gleich nur anzuwandeln, Mit dieser Dirne gradehin zu handeln. Im Ganzen hat sie es auch so übel nicht genommen; denn indem sie in ihrem Zimmer sich die Zöpfe flicht und aufbindet, sagt sie zu sich selbst:

Ich gab' was drum, wenn ich nur wüßt', Wer heut der Herr gewesen ist!
Er sah gewiß recht wacker aus,
Und ist aus einem edeln Haus;
Das konnt' ich ihm an der Stirne lesen —
Er war' auch sonst nicht so keck gewesen.

(216.)

In diefer Armuth welche Fulle! In diefem Rerter welche Seligkeit!

ruft Faust beim Eintritte in Margarethens 3immer aus. Das ganze beschränkte, schuldlose Leben von diesem Engelskinde, ihre reine Sittlichkeit wird Fausten als einem tiefen Menschenkenner sogleich auf den ersten Blick klar. Alle ihre Umgebungen sprechen zu ihm in stiller Bedeutung und sind ein heiliger Text, den seine Gefühle auslegen. Wie herrlich, wie phantasiereich ist die Anrede, womit er den alten Armsessel begrüßt! Er sieht Margarethen noch einmal als Kind, den Großvater im Lehnsessel; sie kommt, küßt ihm die

welfe Hand und empfängt seinen Segen. Ordnung und Sitte reißen ihn auf jedem Schritt, den er weiter in dies Heiligthum wagt, zu Liebe und Bewunderung hin. In dem einzigen spätern Ausdrucke:

Armsel'ger Fauft, ich fenne dich nicht mehr!

regt fich eine fo beilige Scham, eine fo garte Befummerniß und Reue, von einem geistigen Bustande, wie sein vergangener war, so plötlich heruntergesunken und dem thörichten Spiele seiner eigenen Sinnlichkeit verfallen zu fein, daß Mephistopheles in der Folge Mühe genug hat, ihn auf die vorige Bahn des Irrthums wieder gurudgubringen. Wie benn überhaupt in der Engelsunschuld Margarethens gleichsam der Probirstein aller echten Weisheit und zugleich Die vollständigste und herrlichste Widerlegung aller icner Teufeleien enthalten ift, wodurch Mephistopheles das Herz des edeln Kaust nach und nach zu umftricken sucht. Alles, mas an diesem holden Wesen athmet und lebt, ist wie aus einem Guffe empfunden und gedacht. Und hätte Goethe weiter nichts geschrieben als die eine Scene, wo Margarethe im Garten die Blumen zerpflückt, um zu sehen, ob Kaust sie liebt oder nicht, so wurde Diese allein ihn zu einem ewigen Lieblinge der

Natur stempeln. Ja, wofern jemals eine vers bullte, duftende Rose Worte und Sprache erhielte und einen Laut von sich gäbe, so könnte man sie wohl in dem Augenblicke, wo sie ihren Kelch eröffnete, Margarethe zu nennen sich versucht fühlen.

#### Bur Goethe - Literatur.

3m Berlage von R. 20. Brochbaus in Leipzig erichien und ift burch alle Buchbandlungen gu beziehen :

Gespräche mit Goethe

in ben letten Jahren seines Lebens. 1823-32. Von Johann Veter Eckermann.

Erfter und zweiter Theil.

3weite, mit einem Regifter verschene Ausgabe. 8. 4 Thir. Geremann's "Gespräche mit Geethe", in fad alle europälichen Sprachen überliegt, bilben auerfannternafen einen ber wichtigften und mentbebrlichsten Beitrage gur Kenntnif von Goethe's innerem Leben.

# Prieswechsel zwischen Goethe und Anebel. (1774—1832.)

baufe verdanfte. Goetbe's auperes wie inneres Beben, von ber fturmifden Bertherevode bie berab au ber milben und erbabenen Contemplation bes Greifes, rollt bier flufenmäßig vor unferm Blid fich auf: ein ebenfo treuer Greifes, reilt bier furenmang vor unierm Blid ich auf: ein ebenie treuer Twiegel seines Krivatlebens mie der Gindride, den die gresen Weltbegeben-beiten ieit der Französischen Revolution auf des Dichters Geift und Gemith machten; eine neue reiche Tuelle uicht blos sie isterarische Ausbeute, sondern ebenie sehr für den unmittelbaren lebendigen Genuß jedes Kocksberen in Deutschland und aller Orten, webin Goethe's Name gedrungen ift; surz eine neue iberand wichtige Bereicherung der Geethe-Literatur. Peter auch An ab est gibt dier in seinen vertraulichen Ergüsen sein Bestehe, und insieren bilder dies Arches eine Prieffammlung and ein unentbebrliches Eupplement zu Anebel is ichen früher ven M. A. Barnhagen von Enje und Eh. Mundt berandgegebenen " Literarifden Rachlag und Briefwechfel".

#### Goethe's Briefe

an die Gräfin Auguste gu Stolberg, verwitwete Grafin von Bernftorf. 8. 20 Mgr.

Goethe's Verdienste um unsere nationale Entwickelung. Bur Goethe- feier am 28. Anguft 1849. Bon Wilhelm Uffmann.

S. 10 Mar.

Denkschrift ;um hundertjährigen Geburtsfeste Goethe's. lleber ungleiche Befähigung ber berichiedenen Menichbeitstämme für hohere geistige Entwickelung.

Bon Karl Guffav Carus. Mit einer Tafel. 8. 20 Mar.

## Bur Schiller - Literatur.

an Berlag von &. A. Brochaus in Leipzig in er-

## Friedrich Schiller

als Menich, Geschichtschreiber, Denfer und Dichter.

ibm gerrangter Gemmentar gu Ediller's fammtlichen Werfen.

Von Rarl Grün.
12. 1 Thir. 10 Ngr.

## Schiller.

Gine biographische Schilderung von Johann Wilhelm Schaefer.

8. 5 Mgr.

Bilder ein Baudden ter "Unterhaltenben Belehrungen gur For berung allgemeiner Bilbung".

## Schillerhäuser.

Bon

## Josef Mank.

8. 10 Mgr.

Billet em Banden von "Brodhaus' Neife Bibliothet far Gifen-babnen und Dampfidiffe".

## Schiller's Beerdigung

und die Auffuchung und Deischung seiner Gebeine. (1805, 1826, 1827.)

Nach Actenftucken und authentischen Mittheilungen aus bem Machtaffe tes Hofraths und ehemaligen Bürgermeisters von Weimar Carl Leberecht Schwabe

## von Julius Schwahe.

12. 24 Mgr.







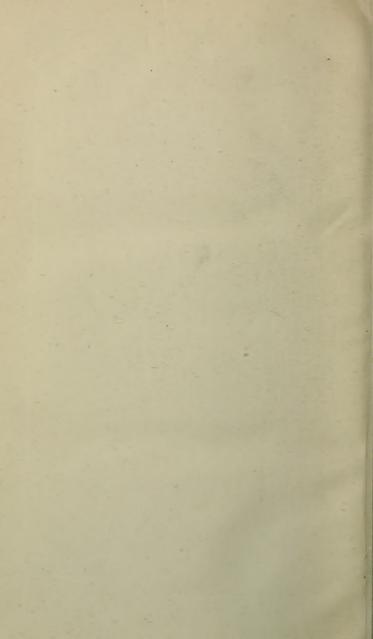

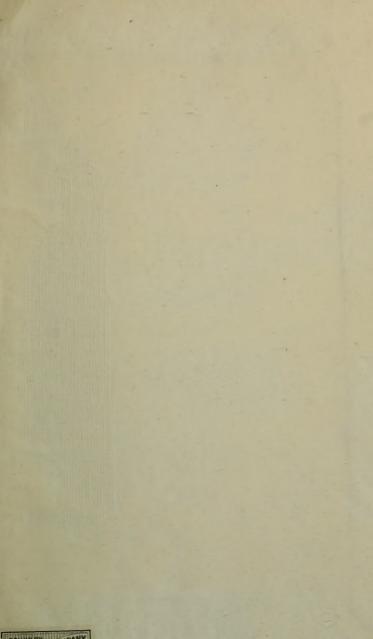

